

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

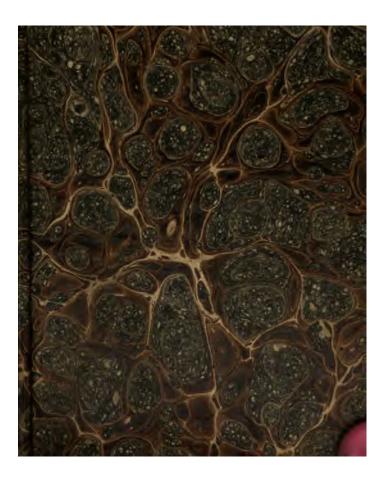

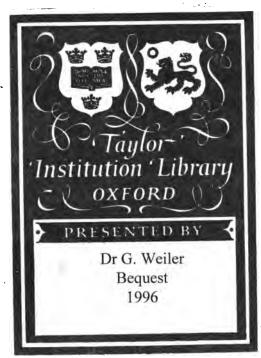

VET GER II A 875

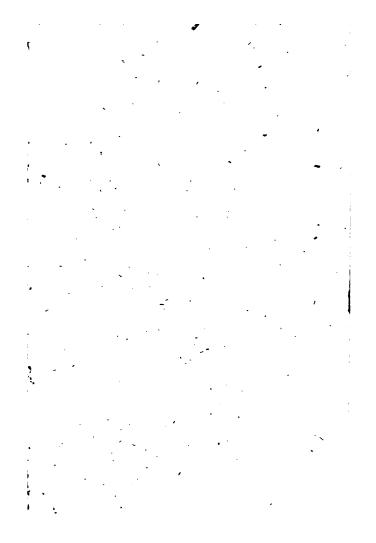

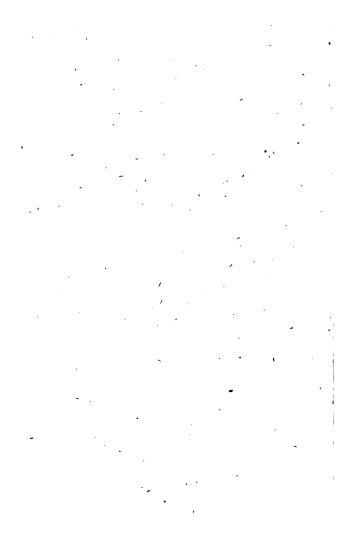

## Goethe's

# nachgelassene Werke.

Achter Band.

Stuttgart und Eubingen, in ber 3. G. Cottafcen Buchanblung.

4 8 3 3.

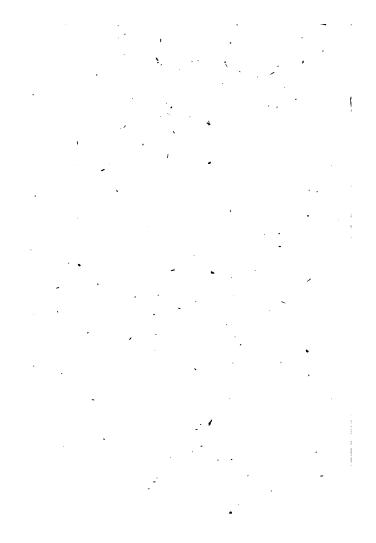

Wèrke.

Bollftandige Ausgabe letter Sand.

Acht und vierzigfter Band.

Unter bes burchlauchtigften bentiden Bunbes founenben Privilegien.

Stuttgart und Aubingen,
in ber 3. G. Cotta'fden Buchhanblung.

1 8 3 3,

., \_\_\_\_\_ •

### Aus meinem Leben.

## Dichtung und Wahrheit. Vierter Theil.

Nemo contra deum nisi deus ipse.

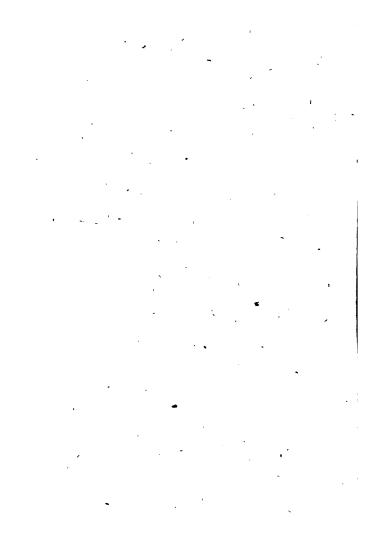

#### Borwort.

Bei Behanblung einer mannichfaltig vorschreitensten Lebensgeschichte, wie die ist, die wir zu unsternehmen gewagt haben, kommen wir, um gewisse Ereignisse saßlich und lesbar zu machen, in den Fall, einiges was in der Zeit sich verschlingt, nothwendig zu trennen, anderes was nur durcheine Folge-begriffen werden kann, in sich selbst zussammen zu ziehen, und so das Sanze in Theile zusammen zu stellen, die man sinnig überschanend beurtheilen und sich davon manches zueignen mag.

Mit diefer Betrachtung eröffnen mir ben gegenwärtigen Band, bamit fie gu Rechtfertigung unfere Berfahrens beitrage, und fugen bie Bitte bingu, unfre Lefer möchten bedenten, daß sich diese hier fortgesehte Erzählung nicht gerade an's . Ende des vorigen Buches anschließt, sondern daß sie die Hauptsäden sämmtlich nach und nach wieder aufzunehmen, und sowohl Personen als Geffunungen und Handlungen in einer redlich grundlichen Folge vorzusühren die Absicht hat.

# Sechzehntes Buch.

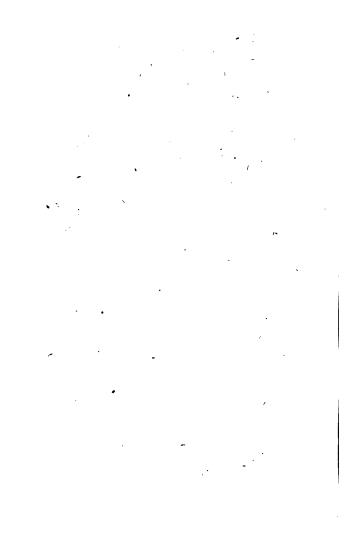

Wie man zu sagen pflegt: daß tein Unglud allein tomme, so läßt sich auch wohl bemerten, baß es mit dem Glud abnlicher Weise beschaffen sep; ja auch mit andern Umstanden, die sich auf eine harmonische Weise um und versammeln; es sep nun, daß ein Schickal dergleichen auf und lege, oder baß der Meusch die Kraft habe, das was zusammen gehört an sich heranzuziehen.

Wenigstens machte ich dießmal die Ersahrung, baß alles übereinstimmte, um einen außeren und inneren Frieden hervorzubringen. Jener ward mir zu Theil, indem ich den Ausgang dessen gelassen abwartete, was man für mich im Sinne hegte und vornahm; zu diesem aber sollte ich durch erneute Studien gelangen.

Ich hatte lange nicht an Spinoja gedacht, und unn ward ich durch Biberrebe ju ihm getrieben. In unfrer Bibliothel fand ich ein Buchlein, dessen Autor gegen jenen eigenen Denker heftig kampfte, und um dabet recht wirlfam zu Werke zu gehen, Spinoja's Bildniß dem Titel gegenüber geseht hatte, mit ber Unterschrift: Signum roprobationis in vultu gerens, daß er nämlich das Zeichen der Ver-

werfung und Berworfenheit im Angesicht trage. Dieses konnte man freilich bei Erblickung des Bilbes nicht läugnen; denn der Aupferstich war erbarmlich schlecht und eine volltommne Frage; wobei mir denn jene Gegner einfallen mußten, die irgend jemand, dem sie miswollen, zuvörderst entstellen und dann als ein Ungehener bekämpfen.

Dieses Buchlein jedoch machte teinen Einbruck auf mich, weil ich überhaupt Controversen nicht liebte, indem ich immer vorzog von dem Menschen zu erfahren wie er dachte, als von einem andern zu hören, wie er hatte denten sollen. Doch führte mich die Neugierde auf den Artitel Spinoza in Baple's Wörterbuch, einem Werte, das wegen Gelehrsamteit und Scharssinn eben so schabar und nühlich, als wegen Klatscherep und Salbaderep lächerlich und schällich ist.

Der Artikel Spinoza erregte in mir Unbehagen und Mißtrauen. Inerst sogleich wird der Mann als Atheist, und seine Meinungen als höchst verwerslich angegeben; sodann aber zugestanden, daß er ein ruhig nachdenkender und seinen Studien obliegender Mann, ein guter Staatsbürger, ein mittheilender Mensch, ein ruhiger Particulier gewessen; und so schien man ganz das evangelische Wort vergessen zu haben: an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen! — benn wie will boch ein Menschen und Gott gefälliges Leben aus verderbelichen Grundsaten entspringen?

Ich erinnerte mich noch gar wohl, welche Beruhigung und Alarheit über mich gefommen, als
ich einst die nachgelassenen Werte jenes merkwürdigen Mannes durchblättert. Diese Wirkung war
mir noch ganz deutlich, ohne daß ich mich des Einzelnen hätte erinnern können; ich eilte daher abermals zu den Werken, denen ich so viel schuldig
geworden, und dieselbe Friedensluft wehte mich
wieder an. Ich ergab mich dieser Lecture und
glaubte, indem ich in mich selbst schaute, die Welt
niemals so deutlich erblickt zu haben.

Da über biefen Segenstand so viel und auch in ber neuern Beit gestritten worden, so munschte ich nicht migverstanden zu werden, 'und will hier einiges über jene so gefürchtete, ja verabscheute Borftellungsart einzuruchen nicht unterlassen.

Unfer physisches sowohl als geselliges Leben, Sitten, Sewohnheiten, Weltklugheit, Philosophie, Meligion, ja so manches zufällige Ereigniß, alles ruft und zu: baß wir ent sagen follen. So manches was und innerlich eigenst angehört, sollen wir nicht nach außen hervorbilden; was wir von außen zu Ergänzung unfres Wesens bedürsen, wird und entzogen, dagegen aber so vieles aufgedrungen, das und so fremd als lästig ist. Man bezaubt und bes muhlam Erworbenen, des freundlich Gestatteten, und ehe wir hierüber recht in's Klare sind, sinden wir und genöthigt, unsere Perssonlichkeit erst studweis und dann völlig aufzuges

ben. Dabei ist es aber hergebracht, daß man benjenigen nicht achtet, der sich deßhalb ungebärdig stellt; vielmehr soll man, je bittrer der Kelch ist, eine desto sußere Miene machen, damit ja der gelassen Zuschauer nicht durch irgend eine Grimasse beleidigt werde.

Diese schwere Aufgabe jedoch zu lofen, bat die Ratur den Meniden mit reidlicher Rraft, Thatigfeit und Babigfeit ausgestattet. Besonders aber fommt ibm ber Leichtfinn an Sulfe, ber ibm ungerftorlich verlieben ift. Siedurch mird er fabig, bem Gingelnen in jedem Augenblid au entfagen, menn er nur im nachften Moment nach etwas Renem greifen barf; und fo ftellen wir und unbemußt unfer ganges leben immer wieder ber. feBen eine Leidenschaft an die Stelle ber andern; Beldaftigungen, Reigungen, Liebhabereven, Steden: pferbe, alles probiren wir burd, um aulest ausaurufen, daß alles eitel fev. Niemand entfest fich vor biefem falfden, ja gotteelafterlichen Spruch ; ja man glaubt etwas Beifes und Unwiderlegliches gefagt zu baben. Dur wenige Menfchen gibt es, die folde unerträgliche Empfindung vorausabnen. und, um allen partiellen Reffanationen auszuweiden, fich ein fur allemal im Gangen refigniren.

Diese überzeugen sich von dem Ewigen, Rothwendigen, Gesehlichen, und suchen sich solche Begriffe zu bilden, welche unverwüstlich find, ja durch die Betrachtung des Berganglichen nicht aufgehoben, sondern vielmehr bestätigt werden. Beil aber hierin wirklich etwas liebermenschliches liegt, so werden solche Personen gewöhnlich für Ummenschen gehalten, für gott = und weltlose; ja man weiß wicht, was man ihnen alles für Hörner und Klauen andichen soll.

Mein Zutrauen auf Spinozaruhte auf ber friedlichen Wirkung, die er in mir hervordrachte, und es vermehrte fich nur, als man meine werthen Mystifer des Spinozismus anklagte, als ich erfuhr, daß Leibnih selbst diesem Vorwurf nicht entgehen können, ja daß Borhave, wegen gleicher Sesinnungen verdächtig, von der Theologie zur Medicin übergehen mussen.

Denke man aber nicht, daß ich seine Schriften bette unterschreiben und mich dazu buchftablich betennen mogen. Denn daß niemand den andern versieht; daß keiner bei denselben Worten daffelbe, was der andere, denkt; daß ein Sespräch, eine Lecture bei verschiedenen Personen verschiedene Gedankenfolgen aufregt, hatte ich schon allzu deutlich eingesehen, und man wird dem Verfasser von Weyther und Faust wohl zutrauen, daß er, von solchen Wisperständnissen tief durchdrungen, nicht selbst den Dunkel gehegt, einen Mann vollsommen zu versiehen, der als Schüler von Descartes durch mathematische und rabbinische Eultur sich zu dem Sipfel des Denkens bervorgehoben; der bis auf den

beutigen Eag noch bas Biel aller speculativen Bemubungen an sepn scheint.

Bas ich mir aber aus ibm augeeignet, murbe fic deutlich genng barftellen, wenn ber Befuc, ben ber emige Rube bei Spinoza abgelegt, und ben ich als ein werthes Ingrebiens zu jenem Gebichte mit ansgebacht batte, niebergeschrieben übrig geblieben mare. 3ch gefiel mir aber in bem Gedanten fo wohl, und beschäftigte mich im Stillen fo gern bamit, baß ich nicht baju gelangte etwas aufzuschreiben: baburch erweiterte fich aber ber Ginfall, ber als vorübergebender Schery nicht ohne Berbienft gemefen mare, bergeftalt, baß er feine Unmuth verlor und ich ibn ale laftig aus bem Sinne folug. In wie fern mir aber bie Sauptpuntte jenes Berbalfniffes zu Spinoza unvergeflich geblieben finb. indem fie eine große Wirkung auf die Kolge meines Lebens ausübten, will ich fo furz und bundig als moglich eröffnen und barftellen.

Die Natur mirkt nach ewigen, nothwendigen, bergestalt gottlichen Gesethen, bas bie Sottheit selbst daran nichts andern konnte. Alle Menschen find hierin unbewußt vollkommen einig. Man bebente, wie eine Naturerscheinung, die auf Verstand, Vernunft, ja auch nur auf Wilkur deutet, und Erstaunen, ja Eutseben bringt.

Benn fich in Thieren etwas Bernunftabnliches hervorthut, fo tonnen wir und von unferer Berwunderung nicht erholen; benn ob fie und gleich fo nahe stehen, so scheinen fie boch burch eine unendliche Aluft von und getrennt und in bas Reich ber Nothwendigkeit verwiesen. Man kann es baher jenen Denkern nicht übel nehmen, welche die unendlich kunstreiche, aber doch genan beschränkte Technik jener Geschöpfe für ganz maschinenmäßig erklatten.

Benben wir und ju ben Pflangen, fo wirb unfre Bebauptung noch auffallender bestätigt. Man gebe fich Rechenschaft von der Empfindung, die uns ergreift, wenn bie berührte Mimofa ihre gefiederten Blatter paarweife jufammenfaltet und enblich bas Stielden wie an einem Gewebe nieberflappt. Roch bober fleigt jene Empfindung, ber ich feinen Ramen geben will, bei Betrachtung bes Hedvsarum gyrans, bas feine Blattchen, ohne fictlich außere Beranlaffung, auf = und niederfentt, und mit fich felbft wie mit unfern Begriffen gu fpielen icheint. Dente man fich einen Visang, dem diese Gabe gugetheilt mare, fo daß er die ungeheuren Blatterfdirme für fich felbft medfeldmeife nieberfentte und aufhube, jederman, ber es jum erstenmal fabe, wurde por Entfegen gurudtreten. Go eingemurzelt ift bei und ber Begriff unfrer eignen Borguge, daß wir ein für allemal der Außenwelt feinen Theil baran gonnen mogen ; ja bağ wir biefelben, wenn es nur anginge, fogar unfred Gleichen gerne verfümmerten.

Ein abnliches Entfeben überfallt und bagegen,

wenn wir den Monfchen unverninftig gegen allgemein anerkannte fittliche Gesehe, unverständig gegen seinen eignen und fremden Bortheil handeln sehen. Um das Granen loszuwerden, das wir dabei empfinden, verwandeln wir es sagleich in Tabel, in Abschen und wir suchen und von einem solchen Menschen entweder wirklich ober in Gedanken zu befreien.

Diesen Segensah, welchen Spinoga fo traftig heraushebt, mendete ich aber auf mein eignes Wesen sehr wunderlich au, und das Vorbergesagte soll eigentlich nur dazu dienen, um das mas folgt begreiflich zu machen.

Ich war dazu gelangt das mir inwohnende dichterische Talent ganz als Natur zu betrachton, um fo mehr, als ich darauf gewiesen war, die außere Natur als den Gegenstand desselben anzusehen. Die Ausähung dieser Dichterzabe konnte zwar durch Beranlassung erregt und bestimmt werden; aber am freudigsten und reichlichsten trat sie unwillburlich, ja wiber Billen bervor.

> Durch Liebeten weggnpfeifen, Wein Liebeten weggnpfeifen, Go gina's ben ganzen A.ga.

Auch boi'm nachtlichen Ermachen trat berfetbe Fall ein, und ich hatte oft Luft, wie einer meiner Borganger, mir ein lebernes Wamme machen zu lassen, und mich zu gewöhnen im Finstern, durch's Sefuhl, das was unvermuthet hervorbrach zu firi-

ren. 3d war fo gewohnt mir ein Liebden vorzufagen, obne es wieber aufammenfinden au tounen, baf ich einigemal an ben Bult rannte und mir nicht bie Beit nahm einen quer liegenden Bogen gurecht an ruden, fonbern bas Gebicht von Anfang bis au Enbe, obne mich von ber Stelle ju ruhren, in ber Diagonale bernnterschrieb. In eben biefem Sinne griff ich weit lieber ju bem Bleiftift, welcher wifliger die Buge bergab: benn es war mir einige= mal begegnet, bag bas Schnarren und Sprigen ber Reber mid aus meinem nachtwandlerifden Dicten aufwedte, mich gerftreute und ein fleines Product in der Geburt erstickte. Für folche Poesien hatte ich eine besondere Ehrfurcht, weil ich mich boch ungefahr gegen biefelben verhielt, wie bie Benne gegen die Ruchlein, bie fie ausgebrutet um fich ber piepfen fieht. Meine frabere Luft biefe Dinge nur Durch Borlefungen mitzutheilen, erneute fich wieber, fie aber gegen Gelb umantaufden ichien mir abideulid.

Siebet will ich eines Falles gebenten, ber zwar spater eintrat. Als namlich meinen Arbeiten immer mehr nachgefragt, ja eine Sammlung derfelben verlangt wurde, jene Gesinnungen aber mich abhielten, eine solche selbst zu veranstalten, so benutte himburg mein Zandern, und ich erhielt unerwartet einige Eremplare meiner zusammengebruckten Werte. Mit großer Frechheit wußte sich bieser unberusene Verleger eines solchen dem Pu-

blicum erzeigten Dienstes gegen mich zu ruhmen und erbot sich, mir bagegen, wenn ich es verlangte, etwas Berliner Porcellan zu senden. Bei dieser Gelegenheit mußte mir einfallen, daß die Berliner Juden, wenn sie sich verheiratheten, eine gewisse Partie Porcellan zu nehmen verpstichtet waren, damit die königliche Fabrik einen sichern Absah hätte. Die Berachtung welche daraus gegen den unverschämten Nachbrucker entstand, ließ mich den Berdruß übertragen, den ich bei diesem Raub empfinden mußte. Ich antwortete ihm nicht und indessen er sich an meinem Eigenthum gar wohl behaben mochte, rächte ich mich im Stillen mit folgenden Bersen:

Holbe Beugen füß verträumter Sahre, Falbe Blumen, abgewehte Haare, Schleier, leicht gefnickt, verblichne Bander, Abgeflungener Liebe Trauerpfander, Schon gewidmet meines Herbes Flammen, Rafft der freche Sosias zusammen, Eden als wenn Dichterwerf und Ehre Ihm durch Erbschaft zugefallen ware; Und mir Lebendem foll sein Betragen Wohl am Thee: und Kaffee: Tisch behagen? Weg das Porcellan, das Zuckerbrod! Für die Himburgs bin ich tobt.

Da jedoch eben die Natur, die dergleichen gropere und kleinere Werke unaufgefordert in mir bervorbrachte, manchmal in großen Paufen ruhte und ich in einer langen Beitftrede felbft mit Billen nichts bervorzubringen im Stande mar, und daber bftere Langeweile empfand, fo trat mir bei jenem ftrengen Gegenfat ber Bebante entgegen, ob ich nicht von ber anbern Seite bas mas menichlich, vernunftig und verftandig an mir fep, ju meinem und anderer Duben und Bortbeil gebrauchen und bie Swifdenzeit, wie ich es ja auch fcon gethan und wie ich immer ftarter aufgeforbert murbe, ben Beltgeschäften widmen und bergeftalt nichts von meinen Rraften ungebraucht laffen foffte. Ich fand biefes, was aus jenen allgemeinen Begriffen bervorzugeben ichien, mit meinem Befen, mit meimer Lage fo übereinstimmend, daß ich ben Entschluß faste auf diese Beise ju bandeln und mein bieberi= ges Schwanten und Baubern baburch ju bestimmen. Sehr angenehm mar mir ju benten, bag ich für wirkliche Dienste von den Menfchen auch reellen Lohn forbern, jene liebliche Naturgabe bagegen als ein Seiliges uneigennübig auszuspenden fortfahren burfte. Durch diese Betrachtung rettete ich mich von ber Bitterfeit bie fich in mir batte erzeugen tonnen, wenn ich bemerten mußte, bag gerabe bas fo febr gefucte und bewunderte Talent in Deutsch= land als außer bem Gefet und vogelfrei behandelt werbe. Denn nicht allein in Berlin bielt man ben Nachdrud fur etwas Bulaffiges, ja Luftiges, fon= bern ber ehrwurdige, wegen feiner Regententugen= den gepriefene Marigraf von Baben, ber gu fo vie-

t ١ len Soffnungen berechtigende Raifer Joseph, begunstigten, jener feinen Macflot, biefer feinen Eblen von Trattner, und es war ausgesprochen, daß die Mechte, fo wie das Eigenthum bes Genie's bem Sandwerfer und Kabricanten unbedingt preisge-

geben feven.

Als wir und einst hieruber bei einem besuchen= ben Babenfer betlagten, ergablte er und folgende Geschichte: Die Fran Markgrafin, ale eine thatige Dame, habe auch eine Papier = Fabrit angelegt, bie Baare fep aber fo folecht geworden, bas man fie nirgende babe unterbringen tonnen. Darauf babe Buchbanbler Madlot ben Borfchlag gethan, bie deutschen Dichter und Profaisten auf dieses Papier abjudruden, um baburch feinen Werth in etwas gu Mit beiden Sanden habe man diefes anerböben. genommen.

Mir erflarten amar diefe bofe Rachtede fur ein Mabreben, ergobten und aber boch baran. Name Maclot ward ju gleicher Beit für einen Schimpfnamen erflart und bei folechten Begebenbeiten wiederholt gebraucht. Und fo fand fich eine leichtstunige Jugend, welche gar manchmal borgen mußte, indes bie Niedertrachtigkeit fich an ihren Talenten bereicherte, burch ein paar gute Ginfalle binreidend entschäbigt.

Gludliche Kinder und Junglinge mandeln in ei= ner Art von Trunkenheit vor fich bin, die fich bas burch befonders bemerklich macht, daß die Guten, Unschuldigen das Verhaltniß ber jedesmaligen Umsgebung kaum zu bemerken, noch weniger anzuerfennen wissen. Sie sehen die Welt als einen Stoff an, ben sie bilden, als einen Vorrath, bessen sie sich bemachtigen sollen. Alles gehört ihnen an, ihrem Willen scheint alles durchdringlich; gar oft verlieren sie sich bespalb in einem wilden wusten Wesen. Bei den Bessern jedoch entfaltet sich diese Richtung zueinem sittlichen Enthusiasmus, der sich nach Gelezgenheit zu irgend einem wirklichen oder scheinbaren Guten aus eignem Triebe hindewegt, sich aber auch ofters leiten, suhren und versühren läßt.

Der Jüngling, von bem wir uns unterhalten, war in einem folden Falle, und wenn er den Mensichen auch seltsam vortam, so erschien er doch gar manchem willfommen. Gleich bei dem ersten Busammentreten fand man einen unbedingten Freisinn, eine heitere Offenherzigkeit im Gespräch, und ein gelegentliches Handeln ohne Bedenken. Von letzterem einige Geschichtchen.

In ber fehr eng in einander gebauten Indengaffe war ein heftiger Brand entstanden. Mein allgemeines Wohlwollen, die daraus entspringende Lust zu thätiger Hulfe, trieb mich, gut angetleidet wie ich ging und stand, dahin. Man hatte von der Allerheiligengasse her durchgebrochen; an diesen Jugang verfügt' ich mich. Ich sand daselbst eine große Anzahl Menschen mit Waffertragen beschäftigt, mit vollen Gimern fich binbrangenb, mit leeren bermarte. Ich fab gar balb, bas wenn man eine Gaffe bilbete, wo man die Eimer berauf= und ber= abreichte, bie Gulfe bie bopvelte fenn murbe. 3ch ergriff amen volle Eimer und bliebifteben, rief anbere an mich beran, ben Rommenben murbe bie Laft abgenommen und bie Rudfebrenben reihten fich auf ber anbern Geite. Die Anftalt fand Bei= fall, mein Bureben und perfonliche Theilnahme marb begunftigt und bie Gaffe, vom Ginttitt bis sum brennenben Biele, war balb vollenbet und ge-Raum aber hatte bie Beiterfeit, womit foloffen. biefes geschehen, eine frohe, man tann fagen eine luftige Stimmung in biefer lebenbigen zwedmäßig wirtenben: Mafchine aufgeregt, ale der Muthwille fich icon hervorthat und ber Schabenfreube Raum gab. Armfelige gluchtende, ihre jammervolle Sabe auf bem Bidden ichleppend, mußten, einmal in bie bequeme Gaffe gerathen, unaudweichlich binburd und blieben nicht unangefochten. Muthwillige Rnaben : Junglinge fpritten fie an und fugtens Merathenna und Unart noch bem: Glent bingu. Gleich aber, burch maßiges Bureben und rednerifche Strafworte mit Rudficht mabricheinlich auf meine reinlichen Rleiber, bie ich vernachläffigte, warb ber Arevel eingeftellt.

Neugierige meiner Freunde waren: herangetreten ben Unfall gu beschauen, und ichienen verwundert, ihren Gesellen in: Schuhen und seibenen Strumpfen benn anders ging man damals nicht — in biefem feuchten Geschäfte zu iehen. Wenige tannt'
ich heranziehen, andere lachten und schützelten die Ropfe. Wir hielten lange Stand, benn bei manchen Abtretenden verstanden sich auch manne bagut fich anzuschließen; viele Schmilustige folgten auf einander und so ward mein unschnlitzes Wagniss allgemein bekannt, und die wunderliche Aicenzmußte zur Stadtgeschichte des Lags werden.

Ein folder Leichtstun im Sandeln nach irgend einer gutmuthigen beitern Griffe, hervortretend aus einem gludlichen Selbstgefihl, was von den Mensichen leicht als Eifelfeit getadelt wird, machte unsern Freund auch noch durch andere Wunderlichsteiten bemerklich.

Ein sehr harter Winter hatte den Main vollig mit Eis bedert und in einen sesten Boden verwanzbelt. Der lebhafteste, nothwendige und lustig geseslige Verkehr regte sich auf dem Eise. Gränzenzlose Schrittschuhbahnen, glattgefrorene weite Plächen wimmelten von bewegter Versammlung. Ich sehlte nicht vom frühen Morgen an und war also, wie späterhin meine Mutter, dem Schauspiel zuzusehen, angefahren kam, als leichtgekleidet wirklich durchzgefroren. Sie saß im Wagen in ihrem rothen Sammetpelze, der auf der Brust mit starten golzbenen Schnüren und Quasten zusammengehalten, ganz stattlich auchab. "Geben Sie mir, liebe Mutter, Ihren Pelz!" rief ich aus dem Stegreise, ohne

mich weiter besonnen zu haben, "mich friert grimmig." Anch sie bedachte nichts weiter; im Augenblide hatte ich den Pelz an, der, purpurfard, bis an die Waden reichend, mit Jobel verbrämt, mit Gold geschmüdt, zu der braunen Pelzmüße die ich trug, gar nicht übel kleibete. So fuhr ich sorglos auf und ab; auch war das Gedränge so groß, daß man die seltene Erscheinung nicht einmal sonderlich bemerkte, obschon einigermaßen: denn man rechnete mir sie später unter meinen Anomalien im Ernst und Scherze wohl einmal wieder vor.

Rach folden Erinnerungen eines gludlichen unbebachten hanbelns ichreiten wir an dem eigentlichen Faben unfrer Erzählung fort.

Ein geistreicher Franzos hat schon gesagt: wenn irgend ein guter Kopf die Aufmerksamkeit des Publicums durch ein verdienstliches Werk auf sich gezogen hat, so thut man das Möglichste um zu vershindern; daß er jemals dergleichen wieder hervorbringt.

Es ift fo mahr: irgend etwas Gntes, Geiftreiches wird in stiller abgesonderter Jugend hervorgebracht, der Beifall wird erworben, aber die Unabhängigleit verloren; man zerrt das concentrirte
Talent in die Zerstreuung, weil man dentt, man
könne von seiner Personlichseit etwas abzupfen und
ko zueignen.

In diesem Sinne erhielt ich manche Einladungen, oder nicht so wohl Einladungen: ein Freund, ein Bekannter schlug mir vor, gar oft mehr als bringend, mich da oder bort einzuführen.

Der quast = Frembe, angetündigt als Bar, megen oftmaligen unfreundlichen Abweisens, bann wieder als hurone Boltaire's, Clevelands Bestindier, als Naturtind bei so vielen Talenten, erregte die Nengierde, und so beschäftigte man sich in verschiedenen Häusern mit schicklichen Negotiationen ihn zu sehen.

Unter andern ersuchte mich ein Krennd eines Abends mit ibm ein fleines Concert zu befnchen, welches in einem angesebenen reformirten Sanbelebaufe gegeben murbe. Es mar icon fpat: boch weil ich alles aus bem Stegereife liebte, folgte ich ibm, wie gewöhnlich anftanbig angezogen. Wir treten in ein Simmer gleicher Erbe, in bas eigent= " liche geraumige Bohnzimmer. Die Gefellichaft war gablreich, ein Klugel ftand in ber Mitte, an ben fich fogleich bie einzige Lochter bes Saufes nieberfette und mit bebeutender Kertigfeit und Anmuth fpielte. 3d ftand am unteren Ende bes Rlugels um ibre Geftalt und Befen nabe genug bemerfen au tonnen; fie batte etwas Rindartiges in ihrem Betragen; die Bewegungen moju bas Spiel fie nothigte, maren ungezwungen und leicht.

Rach geenbigter Sonate trat fie an's Enbe bes \_-Biano's gegen mir über; wir begruften und obne weitere Rebe, denn ein Quartett mar icon angegangen. Um Soluffe trat ich etwas naber and fagte einiges Berbindliche: wie febr es mich freue, daß die erfte Befanntschaft mich and angleich mit ibrem Talent befannt gemacht habe. Sie mußte febr artig meine Worte ju erwidern, bebielt ibre Stellung und ich die meinige. Ich tonnte bemer= ten, bag fie mich aufmertfam betrachtete und bag ich gang eigentlich gur Schau ftand, welches ich mir wohl tonnte gefallen laffen, ba man auch mir etwas gar Anmutbiges ju ichauen gab. Inbeffen blidten wir einander an, und ich will nicht langnen, daß ich eine Angiebungefraft von der fauf= teften Art ju empfinden glaubte. Das bin : und Hermogen der Gefellschaft und ihrer Leiftungen verbinderte jedoch jede andere Art von Annaberung diefen Abend. Doch muß ich eine angenehme Em= pfindung gefteben, als die Mutter bei'm Abicbied au erfennen gab, fie hofften mich bald wieder au feben, und die Tochter mit einiger Kreundlichkeit einaustimmen fcbien. 3ch verfehlte nicht, nach fchidlichen Paufen, meinen Befuch zu wiederholen. ba fic denn ein beiteres verftanbiges Gefprach bil= bete, welches fein leibenschaftliches Berbaltnis gu weiffagen ichien.

Indeffen brachte die einmal eingeleitete Gaftfreiheit unfred Haufes den guten Eltern und mir felbst manche Unbequemlichteit; in meiner Richtung, die immer darauf hinging, das Hohere gewahr zu werben, es zu erfennen, es zu forbern und wo möglich folches nachbildend zu gestalten, war ich dadurch in nichts weiter gebracht. Die Menschen in so fern sie gut waren, waren fromm, und in sofern sie thatig waren, unting und oft ungeschiett. Jenes tonnte mir nichts helfen und bieses verwirrte mich. Einen merkwürdigen Fall habe ich forgsältig niedergeschrieben.

Im Anfang bes Jahres 1775 melbete Jung, nachher Stilling genannt, vom Nieberrhein, daß er nach Frankfurt komme, berufen eine bedeutende Augeneur baselisst vorzunehmen; er war mir und meinen Eltern willsommen und wir boten ihm bas Ouartier au.

Herr von Lerener, ein welrdiger Mann in Jahren, durch Erziehung und Kuhrung-fürstlicher Kinder, verständiges Betragen bei Hof und auf Reifen, überall geschäht, erduldete schon lange das Unglückeiner völligen Blindheit; doch komnte seine Schussucht nach Hulfe nicht ganz erlöschen. Nun hatte Jung seit einigen Jahren mit gutem Muth und frommer Dreistigkeit viele Staavoperationen am Niederrhein vollbracht und sich dadurch einen ausgebreiteten Auf erworben. Reblichkeit seiner Seele, Zuverlässigkeit des Scharafters und reine Sottesfurcht bewirften ihm ein allgemeines Jutrauen; dieses verbreitete sich stromauswarts auf dem Wege vielsacher Handelsverbindungen. Herr von Lersener und die Seinsach, berathen von einem einsich

tigen Arzte, entschlossen sich den glücklichen Augenarzt kommen zu lassen, wenn schon ein Frankfurter Kaufmann, an dem die Eur mißglückt war, ernstlich abrieth. Aber was bewies auch ein einzelner Fall gegen so viele gelungene! Doch Jung kam, nunmehr angelockt durch eine bedeutende Belohnung, deren er gewöhnlich bisher entbehrt hatte; er kam, seinen Ruf zu vermehren, getrost und frendig, und wir wünschten und Slück zu einem so wackern und beitern Tischgenossen.

Nad mebreren aratitden Borbereitungen warb nun endlich ber Staar auf beiben Augen gestochen; wir waren bochft gespannt, es bieß: ber Patient babe nach ber Operation fogleich geseben, bis ber Werband bas Tageslicht wieder algehalten. es ließ fich bemerten, bag Jung nicht heiter war und bag ibm etwas auf bem Bergen lag; wie er mir benn auch auf weiteres Nachforichen befannte, bağ er wegen Ausgang ber Cur in Gorgen fep. Gewöhnlich, und ich batte felbft in Strafburg mehrmale augeseben, ichien nichts leichter in ber Belt au fevn: wie es benn auch Stillingen bunbertmal gelungen mar. Dach vollbrachtem fcmerglofem Souitt burd bie unempfindliche Sornbaut fprang bei bem gelindeften Druct die trube Linfe von felbit berand, der Datient erblidte fogleich die Begenftanbe und mußte fich nur mit verbundenen Augen gebulben, bis eine vollbrachte Eur ihm erlaubte, fic des foftlichen Organs nach Willen und Bequemlichteit zu bebienen. Wie mancher Arme, dem Jung diefes Glud verschafft, hatte dem Bohlthater Gottes Segen und Belohnung von oben berab gewünscht, welche nun durch diefen reichen Mann abgetragen werden sollte.

)

Jung befannte, daß es dießmal fo leicht und gludlich nicht bergegangen: die Linfe ffep nicht herausgesprungen, er habe sie holen und zwar, weil sie angewachsen, ablosen muffen; dieß sep nun nicht ohne einige Gewalt geschehen. Nun machte er sich Vorwurfe, daß er auch das andere Auge operirt habe. Allein man hatte sich fest vorzeseht beide zugleich vorzunehmen, an eine solche Zufälligkeit hatte man nicht gebacht, und da sie eingetreten, sich nicht sogleich erholt und besonnen. Genug die zweite Linse kam nicht von selbst, sie mußte auch mit Unstatten abgelöst und herausgeholt werden.

Die übel ein fo gutmuthiger, wohlgefinnter, gottesfürchtiger Mann in einem folden Falle bran fep, läßt teine Beschreibung noch Entwidelung au; etwas Algemeines über eine solche Sinnebart steht vielleicht hier am rechten Plate.

Auf eigene moralische Bildung losznarbeiten, ift das Einfachtte und Thunlichte was der Mensch vornehmen fann; der Trieb dazu ift ihm ange-boren; er wird durch Menschenverstand und Liebe dazu im burgerlichen Leben geleitet, ja gedrängt.

Stilling lebte in einem fittlich religiofen Liebesgefühl; ohne Mittheilung, vone guten Gegenwillen konnte er nicht eriftiren: er forberte wechfelfeitige Reigung; wo man ihn nicht kannte, war er
ftill, wo man ben Bekannten nicht liebte, mar er
traurig; beswegen befand er fich am besten mit folchen wohlgesinnten Menschen, die in einem befchränkten ruhigen Berufokreise mit einiger Bequemlichkeit sich zu vollenden beschäftigt find.

Diefen gelingt nun wohl die Eitelteit abguthnu, bem Boftreben nach außerer Ehre zu entfagen, Behutsamleit im Sprechen fich anzueignen, gegen Senoffen und Nachbarn ein freundliches gleiches Betragen auszuüben.

Oft liegt hier eine buntle Geistesform zum Grunde, durch Individualität mobificirt; folche Personen, zufällig angeregt, legen große Wichtigfeit auf ihre empirische Laufbahn; man halt alles für übernatürliche Bestimmung, mit der Ueberzeugung, daß Gott unmittelbar einwirke.

Dabei ist im Wenschon eine gewise Reigung in seinem Justand zu verharven, zugleich aber auch sich stoßen und eine gewisse Unsentschloffenheit selbst zu handeln. Diese vermehrt sich, bei Mislingen der verständigsten Plane, so wie durch zusälliges Gelingen gunstig zusammenstreffender unvorhergesehener Umstände.

Wie nun burch eine folche Lebenswelfe ein aufmerkfames mannliches Betragen verkimmert wirb, fo ist die Art in einen folchen Justand zu gerathen gleichfalls bedentlich und der Betrachtung werth. Movon: sich bergleichen Sinnesverwandte am liebsten: unterhalten, sind die sogenannten Erweckungen, Sinnesveränderungen, denen wir ihren psychologischen Werth nicht absprechen. Es sind eigentich was wir in wissenschaftlichen und poetsichen Angelegenheiten Aperçus nennen: das Gewahrwerden einer großen Marime, welches immer eine genialisses Geistesoperation ist; man kommt durch Anschwen: dazu, weder durch Nachdenken noch durch Lebre ober Ueberlieferung. Hier ist das Gewahrwerden der moralischen Kraft, die im Glauben anskert und so in stolzer Sicherheit mitten auf den Wogen sich empfinden wird.

)

Ein foldes Aperçu gibt bem Entbeder bie gebste Frende, weil es auf originelle Weise nach bem Unenblichen hindeutet; es bedarf teiner Zeitsfolge zur Ueberzengung: es entspringt gang und pollendet im Angenblich, baber bas gutmuthige alleftengenfiche Neimwort:

En peu d'heure Dieu labeure.

Aruftere Anftofte bewerten oft bas gewaltsame. Rosbrechen folder Sinnesanderung, man glanbt Beiden und Wunder zu icanen.

Butrauen und Liebe verband mich auf's berglichfte mit Stilling; ich hatte boch auch gut und gludlich auf feinen Lebensgang einzewirkt; und es war ganz feiner Natur gemäß, alles was für ihn geschat in einem bankbaren feinen Herzen zu behal-

ten: aber fein Umgang mar mir in meinem bamaligen Lebensgange meder erfreulich noch forberlich. Smar überließ ich gern einem jeben, wie er fich bas Rathfel feiner Tage gurechtlegen und anebilben wollte; aber die Art, auf einem abentenerlichen Lebenegange alles, was und vernunftiger Beife Gutes begegnet, einer unmittelbaren gottlichen Gin= wirfung gugufdreiben, ichien mir boch ju anmaßlich, und bie Borftellungsart, bas alles, mas ans unferm Leichtsinn und Duntel, übereilt ober vernach= laffigt, folimme, fower zu ertragende Kolgen hat, aleichfalls für eine göttliche Väbagogit zu bal= ten, wollte mir auch nicht in ben Sinn. 3ch tounte also den auten Freund nur anboren, ihm aber nichts Erfreuliches erwidern ; doch ließ ich ibn, wie fo viele andere, gern gemabren und founte ibn fpater wie fruber, wenn man, gar au weltlich gefinnt, fein gartes Wefen an verleten fich nicht icheute. Daber ich ibm auch ben Ginfall eines ichaltifden Mannes nicht zu Ohren fommen ließ, ber einmal gang ernfthaft ausrief: "Rein! furmahr, wenn ich mit Gott fo gut ftunde wie Jung, fo murbe ich bas bochfte Befen nicht um Gelb bitten, fonbern um Beisheit und guten Rath, damit ich nicht fo viel bumme Streiche machte, bie Gelb foften und elende Schulden = Jahre nach fich gieben."

Denn freilich mar ju foldem Scherz und Frevel jest nicht die Beit. 3wischen Furcht und hoffnung gingen mehrere Tage bin; jene wuche, diese fcmanb

und verlor fich ganglich; bie Augen bes braven gebulbigen Mannes entzundeten fich und es blieb fein Aweifel, daß die Eur mißlungen fev.

Der Buftand in ben unfer Kreund baburch gerieth. lagt feine Schilberung ju; er wehrte fich gegen die innerfte tieffte Bergweiflung von ber folimmften Art. Denn mas war nicht in biefem Ralle verloren! guvorberft ber größte Dant bes gum Lichte wieder Genesenen, bas Berrlichfte beffen fic der Argt nur erfreuen tann; das Sutranen fo vieler andern Sulfsbedurftigen; ber Erebit, indem bie gestorte Ausubung biefer Runft eine Kamilie im bulflofen Buftande gurudließ. Genug, mir fpielten bas unerfreuliche Drama Klobs von Anfang bis an Ende durch, ba benn ber treue Mann bie Rolle ber fceltenden Freunde felbft übernabm. Er wollte biefen Borfall als Strafe bisberiger Rebler anfeben; es schien ibm, als babe er die ibm zufällig überkom= menen Augenmittel frevelbaft als gottlichen Bernf au biesem Geschäft betrachtet; er marf fic vor, diefes bochft wichtige Rach nicht burch und burch ftubirt, fondern feine Euren nur fo obenhin auf gut Glud behandelt gu baben; ibm tam angenblidlich por bie Seele, was Miswollende ibm nachgeredet: er gerieth in Sweifel, ob bief auch nicht Babrbeit fen? und bergleichen fcmerate um fo tiefer, als er fic den für fromme Menschen so gefährlichen Leichts finn, leider auch wohl Duntel und Gitelfeit, in fei= nem Lebensgange mußte ju Schulben tommen laffen.

weitere Rebe, denn ein Quartett war icon angegangen. Am Soluffe trat ich etwas naber und fugte einiges Berbindliche: wie febr es mich freue, das die erste Bekanntschaft mich auch angleich mit ibrem Calent bekannt gemacht habe. Sie mußte febr artig meine Worte zu erwidern, behielt ihre Stellung und ich bie meinige. 3ch tonnte bemer= fen , daß fie mich aufmertfam betrachtete und bas ich gang eigentlich gur Schau ftand, welches ich mir wohl konnte gefallen laffen, da man auch mir etwas gar Anmuthiges zu schauen gab. Inbeffen blicken wir einander an, und ich will nicht languen, daß ich eine Angiebungefraft von der faufteften Art ju empfinden glandte. Das Sin = und hermogen der Gefellschaft und ihrer Leiftungen verbinderte jedoch jede andere Art von Annaberung diefen Abend. Doch muß ich eine angenehme Em= pfindung gefteben, als bie Mutter bei'm Abicbieb gu ertennen gab, fie hofften mich bald wieber gu fe= ben, und die Tochter mit einiger Kreundlichkeit einzustimmen ichien. 3ch verfehlte nicht, nach fchidlichen Paufen, meinen Befuch zu wiederholen. ba fic denn ein beiteres verftanbiges Gefprach bil= bete, welches tein leidenschaftliches Berbaltnis gu meiffagen ichien.

Indeffen brachte die einmal eingeleitete Saft= freiheit unfred Sanfes den guten Eltern und mir felbst manche Unbequemlichteit; in meiner Rich= tung, die immer barauf hinging, das Sobere ge= wahr zu werben, es zu erfennen, es zu forbern und wo möglich folches nachbildend zu gestalten, war ich baburch in nichts weiter gebracht. Die Menschen in so fern sie gut waren, waren fromm, und in sosern sie thatig waren, nutling und oft ungeschieft. Jenes tonnte mir nichts helsen und bieses verwirrte mich. Einen merswürdigen Fall habe ich sorgsältig niedergeschrieben.

Im Unfang bes Jahres 1775 melbete Jung, nachher Stilling genannt, vom Nieberrhein, daß er nach Frankfurt komme, berufen eine bedeutende Augencur daselbst vorzunehmen; er war mir und meinen Eltern willsommen und wir boten ihm bas Quartier au.

Herr von Lerdner, ein wardiger Mann in Jahren, durch Erziehung und Kuhrung-fürstlicher Kinder, verständiges Betragen bei hof und auf Reisen, überall geschät, erduldete schon lange das Unglückeiner völligen Blindheit; doch konnte seine Gehussucht nach hulfe nicht ganz erlöschen. Nun hatte Jung seit einigen Jahren mit gutem Muth und frommer Dreistigkeit viele Staaroperationen am Niederrhein vollbracht und sich dadurch einen ausgebreiteten Auf erworben. Redlichkeit seiner Seele, Zuverlässigkeit des Sharakters und reine Gottesfurcht bewirkten ihm ein allgemeines Zutrauen; dieses verbreitete sich stromauswärts auf dem Wege vielsacher Handelsverbindungen. Herr von Lerstner und die Seinigen, berathen von einem einsich-

Main, in handlichem Elend hochft gludlich gebacht werden konnte, fo vermißte bagegen ein Bohlhabender, Burdiger bieffeits bas unschathare, junachft gehoffte Behagen.

Arantend war daber für unfern guten Jung der Empfang der taufend Gulben, die, auf jeden Fall bedungen, von großmuthigen Menschen edel bezahlt wurden. Diese Baarschaft follte bei seiner . Muckehr einen Theil der Schulden ausloschen, die auf traurigen, ja unseligen Justanden lasteten.

Und so schied er trostlos von uns, benn er sah zurückehrend ben Empfang einer sorglichen Frau, bas veränderte Begegnen von wohlbenkenden Schwiegereltern, die sich, als Burgen für so manche Schulden des allzu zuversichtlichen Mannes, in der Wahl eines Lebensgefährten für ihre Tochter vergriffen zu haben glauben konnten. Hohn und Spott der ohnehin im Slude schon Miswollenden konnte er in diesem und jenem Hause, aus diesem und jenem Fenster schon voraussehen; eine durch seine Abwesenheit schon verkummerte, durch diesen Unfall in ihren Wurzeln bedrohte Praxismuste ihn außerst angstigen.

So entließen wir ibn, von unferer Seite jeboch nicht gang ohne hoffnung; benn feine tuchtige Natur geftutt auf ben Glauben an übernaturliche hulfe, mußte feinen Freunden eine ftillbescheidene Zuversicht einflößen.

## Siebzehntes Buch.

)

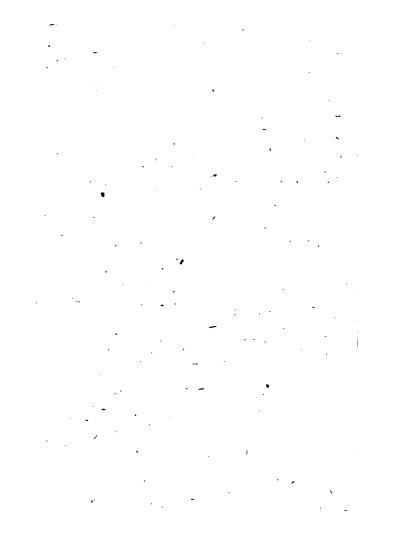

Wenn ich die Geschichte meines Berhaltuiffes zu Lilli wieder aufnehme, so hab' ich mich zu erinnern, daß ich die augenehmsten Stunden, theils in Gegenwart ihrer Mutter, theils allein mit ihr zubrachte. Man traute mir aus meinen Schriften Kenntniß des menschlichen herzens, wie man es bamals nannte, zu, und in diesem Sinne waren unste Gespräche sittlich interessant auf jede Beise.

Bie wollte man sich aber von dem Innern unterhalten, ohne fich gegenseitig anfauschließen? Es währte daber nicht lange, daß Lilli mir in ruhiger Stunde die Geschichte ihrer Jugend erzählte. Sie war im Genuß aller geselligen Bortheile und Beltovergnügungen aufgewachsen. Sie schilderte mir ihre Brüder, ihre Verwandten, so wie die nachten Justände; nur ihre Mutter blieb in einem ehrwurdigen Dunkel.

And fleiner Schwachen wurden gedacht, und so tounte fie nicht laugnen, daß fie eine gewisse Sabe anzuziehen an fich habe bemerten muffen, womit zugleich eine gewisse Eigenschaft fahren zu lassen versbunden sep. hierdurch gelangten wir im hin- und

Miederreden auf den bedenklichen Punkt, daß sie biese Gabe auch an mir geubt habe, jedoch bestraft worden sey, indem sie auch von mir angezogen worden.

Diefe Geständnisse gingen aus einer fo reinen kindhaften Natur hervor, daß sie mich badurch aufs allerstrengste fic zu eigen machte.

Ein wechfelfeitiges Bedurfnis, eine Gewohnheit fich zu feben, trat nun ein; wie hatt' ich aber manchen Tag, manchen Abend bis in die Nacht hinein entbehren muffen, wenn ich mich nicht hatte entschließen können, sie in ihren Eirkeln zu feben! Hier: aus erwuchs mir mannichfaltige Veln.

Mein Verhältniß zu ihr war von Person zu Person, zu einer schönen, liebenswürdigen, gekildeten Tochter; es glich meinen früheren Verhältnissen, und war noch höherer Art. Un die Aeußerlichkelten-jedoch, an das Mischen und Wiedermischen eines geselligen Instandes hatte ich nicht gedacht. Ein unbezwingliches Verlangen war berrschend geworden; ich konnte nicht ohne sie, sie nicht ohne mich sepn; aber in den Umgebungen und bei den Einwirfungen einzelner Glieder ihres Kreises, was ergaben sich da oft für Mißtage und Kehlstunden!

Die Gefchichte von Luftpartien bie gur Unluft ausliefen; ein retarbirender Bruber mit bem ich nachfahren follte, welcher feine Geschäfte erft mitber größten Gelaffenheit, ich weiß nicht ob mit Schabeufreube, langfamft vollendete, und baburch bie ganze wohlburchbachte Berabrebung verbarb; auch sonstiges Antressen und Bersehlen, Ungeduld und Entbehrung, alle diese Peinen, die in irgend einem Noman umständlicher mitgetheilt, gewiß theilnehmende Leser sinden wurden, muß ich hier beseitigen. Um aber doch diese betrachtende Darstellung einer lebendigen Anschauung, einem jugendlichen Mitgeschil anzunähern, mögen einige Lieder, zwar besannt, aber vielleicht besonders hier eindrucklich, eingeschaltet stehen.

Herz, mein Herz, was foll das geben? Was bedränget dich so sehr? Welch ein fremdes neues Leben? Ich errenne dich nicht mehr. Weg ist alles, was du liebtest, Weg warum du dich beträbtest, Weg bein Fleiß und deine Ruh'— Ach wie kamst du nur dazu?

Teffelt bich bie Ingenbbluthe, Diefe liebliche Geftalt, Diefer Blid von Eren' und Gute Mit unenblicher Gewalt? Will ich rasch mich ihr entziehen, Mich ermannen, ihr entstiehen, Führet mich im Augenblid, Ach! mein Weg zu ihr zurück.

Und an diesem Zauberfadenen, Das sich nicht zerreißen läßt, Halt bas liebe lose Mabenen, Mich so wiber Willen fest; Muß in ihrem Zaubertreise Leben nun auf ihre Weise. Die Beranderung ach wie groß! Liebe! Liebe! laß mich loß!

Warum ziehst bu mich unwiberstehlich Ach! in jene Pracht? War ich guter Junge nicht so selig In ber bben Nacht?

Heimlich in mein Zimmerchen verschloffen Lag im Mondenschein, Ganz von seinem Schauerlicht umflossen, Und ich bammert' ein.

Erdumte da von vollen goldnen Stunden Ungemischter Luft, Hatte ichon das liebe Kind empfunden Lief in meiner Bruft.

Bin ich's noch, ben bu bei so viel Lichtern An bem Spieltisch haltst? Oft so unerträglichen Gesichtern Gegenüber ftelist? Reizenber ist mir bes Frühlings Blathe Nun nicht auf ber Flur; Wo du Engel bist, ist Lieb und Gate, Wo du bist, Natur.

hat man fich biefe Lieber aufmertfam vorgelefen, lieber noch mit Gefühl vorgefungen, fo wirb ein hauch jener Fulle gludlicher Stunden gewiß vorüber weben.

Doch wollen wir aus jener größeren, glangenben Gefellschaft nicht eilig abscheiben, ohne vorher noch einige Bemerkungen hinzugufügen; besonders ben Schluß bes zwepten Gebichtes zu erläutern.

Diejenige, die ich nur im einfachen, felten gewechselten Saustleibe ju feben gewohnt mar, trat mir im eleganten Mobeput nun glangend entgegen und doch war es gang biefelbe. Ihre Anmuth, ihre Freundlichkeit blieb fich gleich, nur mocht' ich fagen, ibre Anziehungsgabe that sich mehr hervor; es sep nun weil fie bier gegen viele Menfchen ftand, baß fle fich lebhafter ju außern, fich von mehreren Geis ten, je nachdem ihr diefer ober jener entgegen fam, fich ju vermannichfaltigen Urfache fand; genug, ich tonnte mir nicht laugnen, bag biefe Kremben mir gwar einerseite unbequem fielen, bag ich aber boch um vieles der Freude nicht entbehrt batte, ihre gefelligen Tugenben feunen zu lernen und einzuschen, fie fer auch weiteren und allgemeineren Buftanben gemachfen.

FF

1

War es doch derfelbige nun durch Puh verhüllte Busen, der sein Inneres mir geöffnet hatte, und in den ich so klar wie in den meinigen hineinsah; waren es doch dieselben Lippen, die mir so früh den Bustand schilderten, in dem sie herangewachsen, in dem sie ihre Jahre verbracht hatte. Jeder wechselseitige Blick, jedes begleitende Lächeln sprach ein verdorgenes edles Verständnis aus, und ich staunte selbst hier in der Menge über die geheime unschuldige Veradredung, die sich auf das menschlichste, auf das natürlichste gefunden hatte.

Doch follte bei einfretendem Fruhling eine anftanbige landliche Kreiheit bergleichen Berhaltniffe enger knupfen. Offenbach am Main zeigte icon bamale bedeutende Anfange einer Stadt. Die fic in ber Kolue zu bilben verfprach. Schone, fur bie damalige Beit prachtige Gebaube batten fich icon bervorgethan: Ontel Bernard, wie ich ihn gleich mit feinem Kamilientitel nennen will, bewohnte bas größte; weitlaufige Kabrifgebaube ichloffen fic an; b'Orville, ein jungerer lebhafter Mann von liebenswürdigen Eigenheiten, wohnte gegenüber. An= ftofende Garten, Terraffen, bis an den Main reidend, überall freien Ansgang nach der holden Umgegend erlaubend, festen ben Gintretenben und Berweilenden in ein ftattliches Behagen. Der Liebenbe fonnte für feine Gefühle feinen ermunichteren Raum finden.

3ch wohnte bei Johann Andre, und inbem ich

diesen Mann, der sich nachher genugsam bekannt gemacht, hier zu nennen habe, muß ich mir eine kleine Abschweisung erlauben, um von dem damas ligen Opernwesen einigen Begriff zu geben.

In Frankfurt birigirte zu der Zeit Marchand bas Theater, und suchte burch seine eigne Person bas Mögliche zu leisten. Es war ein schoner groß und wohlgestalteter Mann in den besten Jahren; das Behagliche, Weichliche erschien bei ihm vorwaltend; seine Gegenwart auf dem Theater war daher angenehm genng. Er mochte so viel Stimme haben, als man damals zu Aussuhrung musikalischer Werte mohl, allenfalls bedurfte; deshalb er denn die kleineren und größeren französischen Opern beräuber zu beguemen bemüht war.

Der Vater in der Gretryschen Oper: die Schone bei dem Ungeheuer, gelang ihm besonders wohl, wo er sich in der hinter dem Flor veranssalteten Bifion gar anddructlich zu gebarden wußte.

Diese, in ihrer Art wohlgelungene Oper naherte sich jedoch bem edlen Styl, und war geeignet, die zartesten Gefühle zu erregen. Dagegen hatte sich ein realistischer Damon des Operntheaters bemächtigt; Zustands : und Handwerts Opern thaten sich hervor. Die Jäger, der Fastinder, und ich weiß nicht was alles, waren vorausgegangen; Andre wählte sich den Topfer. Er hatte sich das Gedicht selbst geschrieben, und in den Text, der ihm angebotte, sein ganzes musstalisches Talent verwendet.

3ch war bei ihm einquartirt, und will von biefem alleit fertigen Dichter und Componisten nur fo viel fagen als hier geforbert wird.

Er war ein Mann von angeborenem lebhaftem Calente, eigentlich als Technifer und Jabricant in Offenbach anfassig; er schwebte zwischen dem Capellmeister und Dilettanten. In hoffnung jenes Berbienst zu erreichen, bemuhte er sich ernstlich, in der Musik gründlichen Fuß zu fassen; als Lesterer war er geneigt, seine Compositionen in's Unendliche zu wiederbolen.

Unter den Personen, welche damals den Areis zu füllen und zu beleben sich hochst thätig erwiesen, ist der Pfarrer Ewald zu nennen, der geistreich hetter in Gesellschaft, die Studien seiner Pflichten, seines Standes im Stillen für sich durchzusühren wußte, wie er denn auch in der Folge innerhald des theologischen Feldes sich ebrenvoll befannt gemacht; er muß in dem damaligen Kreise als unentbehrlich, aufsassend und erwidernd, mitgedacht werden.

Lill's Pianospiel fesselte unsern guten Andre volltommen an unfre Gesellschaft; als unterrichtend, meisternd, aussuhrend, maren wenige Stunden des Tags und ber Nacht, wo er nicht in das Familien= wesen, in die gesellige Tagesreihe mit eingriff.

Burgere Leonore, damals gang frisch betaunt, und mit Enthusiasmus von den Deutschen ausge-

nommen, war von ihm componiet; er trug fle gern und wiederholt vor.

And ich, ber viel und ledhaft recitirend vortrug, war fie ju beclamiren bereit; man langweilte fich damals noch nicht an wiederholtem Einerlei. War ber Gesellschaft die Wahl gelaffen, welchen von und beiden sie horen wolle, so fiel die Entscheidung oft ju meinen Sunften.

Dieses alles aber, wie es auch sep, biente ben Liebenben nur gur Berlängerung bes Jusammenfepns; sie wissen kein Ende zu finden, und der gute Johann Andre war durch wechselsweise Verführung ber beiben gar leicht in ununterbrochene Bewegung zu sehen, um bis nach Mitternacht seine Musit wieberholend zu verlängern. Die beiben Liebenden verssichert fich dadurch einer werthen unentbehrlichen Segenwart.

Erat man am Morgen in aller Frühe ans dem Hause, so sand man sich in der freiesten Luft, aber nicht eigentlich auf dem Lande. Ansehnliche Gebäude, die zu jener Zeit einer Stadt Ehre gemacht hatten; Sarten, parterreartig übersehbar, mit sachen Blumen und sonstigen Prunkbeeten; freie Kebersicht über den Fluß die an's jenseitige Ufer; oft schon früh eine thatige Schiffsahrt von Floßen und gelenken Marktschiffen und Kähnen; eine sanft hingleitende lebendige Welt, mit liebevollen zarten Empfindungen im Einklang. Selbst das einsame Borüberwogen und Schilfgestüßer eines leise beweg-

ten Stromes ward hochst erquictich und verfehlte nicht einen entschieden beruhigenden Zauber über den herantretenden zu verbreiten. Ein heiterer himmel der schonsten Jahredzeit überwolbte bas Ganze, und wie angenehm mußte sich eine traute Gesellschaft, von solchen Scenen umgeben, morgendlich wiederfinden!

Sollte jedoch einem ernsten Leser eine folche Lebensweise gar zu lose, zu leichtfertig erscheinen, so moge er bebenten, daß zwischen dasjenige was bier, bes Vertrags halben, wie im Jusammenhange gefchildert ist, sich Rage und Wochen des Entbehrens, andere Bestimmungen und Thatigfeiten, sogar unerträgliche Langeweile widerwärtig einstellten.

Manner und Frauen waren in ihrem Pflichtfreise eifrig beschäftigt. Auch ich versaumte nicht, in Betracht der Gegenwart und Jufunft, das mir Obliegende zu besorgen, und fand noch Zeit genug dasjenige zu vollbringen, wohin mich Talent und Leidenschaft unwiderstehlich hindrangten.

Die fruhesten Morgenstunden war ich der Dichtkunft schuldig; der wachsende Tag gehörte den weltlichen Geschäften, die auf eine ganz eigene Art behandelt wurden. Mein Bater, ein grundlicher, ja eleganter Jurist, sührte seine Geschäfte selbst, die ihm sowohl die Verwaltung seines Vermögens als die Verbindung mit werthgeschäften Freunden auserlegte, und ob ihm gleich sein Charafter als kaiserlicher Rath zu praktieiren nicht erlaubte, so war er doch manchem Vertrauten als Rechtsfreund zur hand, indem die ausgefertigten Schriften von einem ordinirten Advocaten unterzeichnet wurden, dem denn jede solche Signatur ein Billiges einbrachte.

Diese seine Thatigkeit war nur lebhafter geworben durch mein Herantreten und ich konnte gar
wohl bemerken, daß er mein Talent höher schätte
als meine Praris und beswegen alles that um mir
Zeit genug zu meinen poetischen Studien und Arbeiten zu lassen. Gründlich und tüchtig, aber von
langsamer Conception und Aussührung, studirte
er die Acten als geheimer Meserendar, und wenn
wir zusammentraten legte er mir die Sache vor
und die Aussertigung ward von mir mit solcher
Leichtigkeit vollbracht, daß es ihm zur höchsten Waterfreude gedieh, und er auch wohl einmal auszusprechen nicht unterließ: "wenn ich ihm fremd
wäre, er wurde mich beneiden."

Diese Angelegenheiten noch mehr zu erleichtern hatte sich ein Schreiber zu und gesellt, dessen Charafter, und Wesen, wohl durchgesührt, leicht einen Roman. fördern und schmuden könnte. Nach wohls genuhten Schuljahren, warin er des Lateins völlig mächtig geworden, auch soustige gute Kenntnisse erlangt hatte, unterbrach ein allzuleichtsertiges afabemisches Leben den übrigen Gang seiner Lage; er schleppte sich eine Weile mit siechem Körper in Durftigseit hin, und kam erft später in bessere um=

stande durch Hulfe einer sehr schonen Handschrift und Rechnungsfertigteit. Bon einigen Abvocaten unterhalten ward er nach und nach mit den Formlichkeiten des Rechtsganges genau bekannt, und erward sich alle, denen er biente, durch Rechtlichkeit und Punktlichkeit zu Gönnern. Auch unserm Hause hatte er sich verpflichtet und war in allen Rechts = und Rechnungs = Sachen bei der Hand.

Diefer bielt nun von feiner Seite unfer fich immer mehr ausbehnenbes Geschaft, bas fich sowohl auf Rechtsangelegenheiten, als auf mancherlei Auftrage, Bestellungen und Speditionen bezog. Auf bem Rathbaufe mußte er alle Wege und Schliche; in den beiden burgemeisterlichen Audienzen mar er auf feine Beife gelitten; und ba er manchen neuen Rathsberrn, worunter einige gar balb ju Schoffen berangestiegen maren, von feinem erften Gintritt in's Umt ber, in feinem noch unfichern Benehmen wohl fannte, fo hatte er fich ein gewiffes Bertrauen erworben, bas man wohl eine Art von Ginfluß nen= Das alles mußte er jum Rugen fef= nen fonnte. ner Gonner zu verwenden, und ba ibn feine Befundheit nothigte feine Thabigfeit mit Dag ju üben, fo fand man ihn immer bereit jeden Auftrag, jebe Bestellung forgfältig auszurichten.

Seine Gegenwart war nicht unangenehm, von Rorper ichlant und regelmäßiger Gefichtebilbung; fein Betragen nicht zubringlich, aber boch mit einem Ausbruck von Sicherheit feiner Ueberzeugung

was zu thun fen, auch wohl heiter und gemandt bei wegzuräumenden hinderniffen. Er mochte ftark in den Bierzigen fenn und es reut mich noch (ich barf bas Obengesagte wiederholen), daß ich ihn nicht als Triebrad in den Mechanismus irgend einer Novelle mit eingefügt habe.

In hoffnung meine eruften Lefer durch bas Worgetragene einigermaßen befriedigt zu haben, barf ich mich wohl wieder zu benen glanzenden Tagespunkten hinwenden, wo Frennbichaft und Liebe fich in ihrem schoften Lichte zeigten.

Daß Geburtstage forgfältig, froh und mit mancher Abwechselung gefeiert wurden, liegt in der Natur solcher Berbindungen; bem Geburtstagebes Pfarrers Ewald zu Gunsten ward bas Lied gebichtet:

> In allen guten Stunden Erhöht von Lieb' und Wein, Soll dieses Lied verbunden Bon uns gesungen seyn! Uns halt der Gott zusammen, Der uns hierber gebracht, Erneuert unste Flammen, Er hat sie angesacht.

Da bieß Lied sich sich auf ben heutigen Kag erhalten hat und nicht leicht eine muntere Gesellschaft beim Sastmahl sich versammelt, ohne daß es freubig wieder aufgefrischt werde, so empfehlen wir Gene's Went. XLVIII. 88.

es aud unfern Nachtommen und munichen allen, bie es aussprechen und fingen, gleiche Luft und Bebagen von innen beraus, wie wir bamals, ohne irgend einer weitern Belt zu gedenten, uns im beforantten Rreife gu einer Belt ausgebebut em= pfanben.

Mun aber wird man erwarten, bas Lilli's Geburtstag, welcher ben 23 Juny 1775 fich jum fiebengehnten Mal wiederholte, befonders follte gefeiert merben. Sie batte versprochen am Mittag nach Offenbach ju tommen, und ich muß gefteben, baß die Freunde mit gludlicher Hebereinkunft von diefem Refte alle bertommlichen Bergierungephrafen abgelebnt und fich nur allein mit Berglichfeiten, bie ibret murbig maren, ju Empfang und Unterbaltung vorbereitet batten.

Mit folden angenehmen Pflichten beschäftigt fab ich bie Sonne untergeben, bie einen folgenden beitern Tag verfündigte und unferm Reft ihre frobe glangende Gegenwart verfprach, als Lill's Bruber George, ber fich nicht verftellen tonnte, giemlich un= gebarbig in's Simmer trat und obne Schonung au erfennen gab, bag unfer morgendes Reft geftort fen; er miffe felbft weber wie noch woburch, aber Die Schwefter laffe fagen, baß es ibr vollig unmoglich fen morgen Mittag nach Offenbach ju fommen und an dem ihr augedachten Refte Theil gu neb= men; erft gegen Abend boffe fie ihre Anfunft bemirten au tonnen. Mun fable und wife fie recht gut wie unangenehm es mir und unfern Freunden fallen muffe, bitte mich aber so herzlich bringend als sie tonne, etwas zu ersinden, wodurch das Unangenehme dieser Nachricht, die sie mir überlasse hinaus zu melden, gemildert, ja versöhnt werde; sie wolle mir's zum allerbesten danten.

١

Ich schwieg einen Augenblick, hatte mich auch fogleich gefast und wie durch himmilische Eingebung gefunden was zu thun war. "Eile, rief ich, George! sag' ihr, sie solle sich ganz beruhigen, möglich machen daß sie gegen Abend tomme; ich verspräche: gerade dieses Unbeil solle zum Fest werden! Der Anabe war neugierig und wünschte zu wissen wie? dies murde ihm standhaft verweigert, ob er gleich alle Künste und Gewalt zu Hilfe rief, die ein Bruder unserer Geliebten auszunden sich aumast.

Raum war er weg, fo ging ich mit fonderbarer Selbstgefälligkeit in meiner Stude auf und ab, und mit dem froben, freien Gefühl, daß hier Gelegenbeit-fep mich als ihren Diener auf eine glanzende Beife zu zeigen, beftete ich mehrere Bogen mit schoner Seide, wie es dem Gelegenheitsgedicht ziemt, zusammen und eitte den Titel zu schreiben:

"Sie kommt nicht!"
"ein jammervolles Familienstück, welches, geklagt
sep es Gott, den 23 Juny 1775 in Offenbach am Main auf das allernatürlichte wird aufgeführt werden. Die Handlung dauert vom Morgen bis auf'n Nbend." Da von biefem Scherze weber Concept noch Abschrift vorhanden, habe ich mich oft barnach erkunbigt, aber nie etwas bavon wieder erfahren tonnen;
ich muß daher es wieder aufs neue zusammendichten, welches im Allgemeinen nicht schwer fällt.

Der Schauplat ift b'Drville's Saus und Garten in Offenbach; die Sandlung eröffnet fic burch bie Domeftiten, wobei jedes genau feine Rolle fvielt und die Unftalten jum Reft vollfommen beutlich werben. Die Rinber mifchen fich brein, nach bem Leben gebildet; bann ber Berr, die Frau mit eigentbumlichen Ebatigfeiten und Ginmirfungen: bann tommt, indem alles fich in einer gewiffen bafligen Geschäftigfeit burch einanber treibt, ber nu= ermubliche Rachbar Componist Sans Andre: er fest fic an ben Rlugel und ruft alles aufammen, fein eben fertig gewordenes Kestlied anzuboren und burchanprobiren. Das gange Saus gieht er berau, aber alles macht fich wieber fort, bringenben Ges . - icaften nachzugeben; eins wirb vom andern abgerufen, eine bedarf bes andern, und bie Dagwifdenfunft bes Gartners macht aufmertfam auf bie Barten : und Baffer: Scenen; Arange, Banberolen mit Infdriften gierlichfter Art, nichts ift vergeffen.

Als man fich nun eben um die erfreulichften Segenstände versammelt, tritt ein Bote herein, ber, als eine Art von lustigem hin = und Wiederstrager, berechtigt war auch eine Charafterrolle mitzuspielen, und ber burch manches allzugute Trint-

geld mohl ungefahr merten konnte, mas für Bershältnisse obwalteten. Er thut sich auf sein Paket etwas zu gute, hofft ein Glas Wein und Semmelsbrod, und übergibt nun, nach einigem schalthaftem Weigern die Depesche. Dem Hausberrn finken die Arme, die Papiere fallen zu Boden, er rust:

"Last mich zum Tisch! last mich zur Commode, damit ich nur streichen kann."

Das geistreiche Jusammensenn lebelustiger Mensichen zeichnet sich vor allem aus durch eine Sprache und Gebärden : Symbolit. Es entsteht eine Art Gauneridiom, welches, indem es die Eingeweiteten bocht gludlich macht, den Fremden unbemerkt bleibt, oder, bemerkt, verdrießlich wird.

Es gehörte zu Lilli's anmuthigsten Eigenheiten, eine, die hier durch Wort und Gebarbe als Streischen ansgebrückt ist, und welche statt fand, wenn etwas Anstöfiges gesagt ober gesprochen wurde, besonders indem man bei Lische saß, oder in der Rabe von einer Flache sich befand.

Es hatte dieses seinen Ursprung von einer unendlich lieblichen Unart, die sie einmal begangen, als ein Fremder, bei Tafel neben ihr sigend, etwas Unziemliches vorbrachte. Ohne das holbe Gesicht zu verändern, strich sie mit ihrer rechten Hand gar lieblich über das Tischtuch weg, und schod alles, was sie mit dieser sansten Bewegung erreichte, gelassen auf den Boden. Ich weiß nicht was alles, Wesser, Gabel, Brod, Salzsaß, auch etwas zum Gebrauch ihres Nachbars gehörig; es war jederman erschreckt; die Bedienten liefen zu, niemand wußte was das heißen follte, als die Umsichtigen, die, sich erfreuten, daß sie eine Unschiedlichkeit auf eine so zierliche Weise erwidert und ausgeloscht.

Hier war nun also ein Symbol gefunden, für bas Ablehnen eines Biberwärtigen, was doch manchemal in tüchtiger, braver, schähenswerther, wohlge-finnter, aber nicht durch und durch gebildeter Gesellschaft vorzusommen pflegt. Die Bewegung mit der rechten Hand als ablehnend erlaubten wir uns alle, das wirkliche Streichen der Gegenstände hatte sie selbst in der Folge sich nur maßig und mit Geschmack erlaubt.

Wenn der Dichter nun also dem Sausberrn biese Begierde zu streichen, eine uns zur Natur geworbene Gewohnheit, als Mimit aufgibt, so sieht man das Bebeutende, das Effectvolle; denn indem er alles von allen Flachen herunter zu streichen drobt, so halt ihn alles ab; man sucht ihn zu berubigen, bis er sich endlich ganz ermattet in den Seffel wirft.

"Bas ift begegnet?" ruft man aus. "Ift fie frant? Ift jemand gestorben?" Les't! les't! ruft d'Orville, bort liegt's auf der Erde. Die Depesche wird aufgehoben, man lies't, man ruft: Ste fommt nicht!

Der große Schred hatte auf einen größern vorbereitet; — aber fie mar boch wohl! — es war ihr nichts begegnet! Niemand von ber Familie batte Schaben genommen; Soffaung blieb auf den Abend.

Andre, ber indeffen immerfort muficirt hatte, fam boch endlich auch berbei gelaufen, troftete und fucte fich gu troften. Pfarrer Emalb und feine Gattin traten gleichfalls darafteriftifc ein, mit Berbruf und Berftand, mit unwilligem Entbebren und gemäßigtem Burechtlegen. Alles ging aber noch bunt burch einander, bis ber mufterhaft rubige Ontel Bernard endlich beranfommt, ein gutes Krubftud, ein loblich Mittagefeft erwartend, und ber Gingige ift, ber bie Sache ans bem rechten Befichtepuntte anfieht; befdwichtigenbe, vernunf= tige Reben außert und alles in's Gleiche bringt, vollig wie in der griechischen Tragobie ein Gott die Bermorrenheiten ber größten Selben mit wenigen Borten aufzulofen weiß.

Dieß alles ward mabrend eines Theiles ber Nacht mit laufender Feber niedergeschrieben und einem Boten übergeben, ber am nachsten Morgen punkt zehn Uhr mit der Depesche in Offenbach einzutreffen unterrichtet war.

Den hellften Morgen erblidend wacht' ich auf, mit Borfat und Einrichtung, genau Mittags gleich= falls in Offenbach anzulangen.

Ich warb empfangen mit bem munberlichsten Charivari von Entgegnungen; bas gestorte Fest verlautete taum; sie schalten und schimpften, bag ich fie so gut getroffen batte. Die Dienerschaft war

gufrieden mit ber Berrichaft auf gleichem Theater aufgetreten ju fenn, nur bie Rinder, als die entichiedensten unbestechbarften Realisten, verficherten bartnadia: fo batten fie nicht gefprochen und es fen überhaupt alles gang anders gemesen, als wie es bier geschrieben ftunde. Ich beschwichtigte fie mit einigen Borgaben des Nachtifches, und fle hatten mich wie immer lieb. Gin frobliches Mittagemabl. eine Maßigung aller Reierlichkeiten gab und bie Stimmung, Lilli obne Drunt, aber vielleicht um defto lieblicher zu empfangen. Sie fam und marb von beitern, ja luftigen Gefichtern bewillfommt, beinab betroffen, daß ibr Außenbleiben fo viel Beiterfeit erlaube. Man ergablte ibr alles, man trug ibr alles vor und fie, nach ihrer lieben und fußen Art, bantte mir wie fie allein nur fonnte.

Es bedurfte teines sonderlichen Scharffinns, um zu bemerten, daß ihr Ausbleiben von dem ihr gewidmeten Feste nicht zufällig, sondern durch hinund herreden über unser Verhältniß verursacht war.
Indessen hatte dieß weber auf unsre Gesinnungen,
noch auf unser Vetragen den mindesten Einfuß.

Ein vielsacher geselliger Jubrang aus ber Stadt fonnte in dieser Jahreszeit nicht fehlen. Oft tam ich nur spat des Abends zur Gesellschaft, und fand sie dem Scheine nach theilnehmend, und da ich nur oft auf wenige Stunden erschien, so mocht' ich ihr gern in irgend etwas nublich sepn, indem ich ihr Größeres oder Kleineres besorgt hatte, oder irgend

einen Auftrag ju übernehmen fam. Und es ift wohl diese Dienstschaft bas Erfreulichfte mas einem Menichen begegnen fann; wie uns bie alten Ritter-Romane bergleichen zwar auf eine buntle, aber traftige Weise zu überliefern versteben. Daß fie mich beberriche, war nicht zu verbergen, und fie durfte fic diefen Stolz gar mohl erlauben; hier trinmpbiren Heberwinder und Uebermundene, und

beibe behagen fich in gleichem Stolze.

Dieß mein wiederholtes, oft nur furged Ginwirken war aber immer besto kräftiger. Johann An= bre hatte immer Musit-Borrath; auch ich brachte fremdes und eignes Neue; poetische und musitalische Bluthen regneten berab. Es mar eine burch= aus glangende Beit; eine gewiffe Eraltation maltete in ber Befellicaft, man traf niemale auf nuch= terne Momente. Sang obne Frage theilte fich bieß. ben übrigen aus unferm Berbaltniffe mit. Denn wo Reigung und Leibenschaft in ihrer eignen fubnen Natur hervortreten, geben fie verschuchterten Gemuthern Muth, die nunmehr nicht begreifen, warum fie ihre gleichen Rechte verbeimlichen follten. Daher gewahrte man mehr ober weniger versteckte Berhaltniffe, die fich nunmehr ohne Schen burchfolangen; andere, die fich nicht gut befennen liegen, foliden bod bebaglich unter der Dede mit burd.

Ronnt' ich benn auch wegen vermannichfaltigter Geschäfte die Tage bort braufen bei ihr nicht zu= bringen, fo gaben die beiteren Abende Gelegenheit

ju verlängertem Jusammenseyn im Freien. Liebenbe Seelen werden nachflebenbes Ereigniß mit Boblgefallen aufnehmen.

Es war ein Juftand, von welchem gefchrleben fteht: ,,ich fclafe, aber mein herz wacht;" bie bellen wie die dunkeln Stunden waren einander gleich; das Licht des Tages konnte das Licht der Liebe nicht überscheinen, und die Nacht wurde durch den Glanz der Reigung zum bellsten Tage.

Wir waren bei'm flarsten Sternhimmel bis spat in der freien Segend umberspaziert; und nachdem ich sie und die Sesellschaft von Thure zu Thure nach Hause begleitet und von ihr zulest Abschied genommen hatte, sühlte ich mir so wenig Schlaf, daß ich eine frische Spazierwanderung anzutreten nicht säumte. Ich ging die Landstraße nach Frankfurt zu, mich meinen Sedanken und Hossnungen zu überlassen; ich seste mich auf eine Bank, in der reinsten Nachtstille, unter dem bleidenden Sternbimmel mir selbst und ihr anzugehören.

Bemerkenswerth schien mir ein schwer zu erklarender Lon, ganz nahe bei mir; es war kein Rasscheln, kein Rauschen, und bei naherer Ausmerkschafte entbedte ich, daß es unter ber Erde und das Arbeiten von kleinem Sethier sep. Es mochten Igel ober Wiefeln seyn, oder was in solcher Stunde dergleichen Geschäft vornimmt.

Ich war barauf weiter nach ber Stabt gugegans gen und an ben Roberberg gelangt, mo ich bie Stufen, welche nach ben Beingarten binaufführen, an ihrem fallweißen Scheine erfannte. 3ch flieg binauf, feste mich nieber und schlief ein.

Als ich wieder aufwachte, hatte die Dammerung fich schon verbreitet, ich fab mich gegen dem hohen Wall über, welcher in frühern Zeiten als Schutzwehr wider die huben stehenden Berge aufgerichtet war. Sachsenbaufen lag vor mir, leichte Nebel beuteten den Beg des Fluffes an; es war frisch, mir millommen.

Da verharrt' ich bis die Sonne nach und nach hinter mir aufgehend das Gegenüber erleuchtete. Es war die Gegend, wo ich die Geliebte wieder feben follte, und ich kehrte langsam in das Paradies zuruck, das sie, die noch Schlafende, umgab.

Jemehr aber, um bes machfenden Geschäftetreises willen, ben ich aus Liebe zu ihr zu erweitern und zu beherrschen trachtete, meine Besuche in Ofsenbach sparsamer werden und daburch eine gewisse peinliche Berlegenheit hervordringen mußten, so ließ sich wohl bemerken, daß man eigentlich um der Jutunst willen das Gegenwärtige hintansehe und verliere.

Bie nun meine Aussichten fich nach und nach verbefferten, hielt ich fie für bedeutender als fie wirklich waren, und dachte um fo mehr auf eine baldige Entscheidung, als ein so öffentliches Berhaltniß nicht länger ohne Migbehagen fortzuführen war. Und wie es in solchen Kallen zu geben pflegt, sprachen wir es nicht ausbrudlich gegen einander aus; aber das Gesühl eines wechselseitigen under dingten Behagens; die volle Neberzeugung eine Arennung sep unmöglich; das ineinander gleiche mäßig gesehte Vertrauen, — das alles brachte einen solchen Ernst hervor, daß ich, der ich mir sest vorzenommen hatte, kein schleppendes Verhältniß wies der anzuknungen, und mich doch in dieses, ohne Sicherheit eines gunstigen Ersolges, wieder verschlungen fand, wirklich von einem Stumpssinn befangen war, von dem ich mich zu retten, mich immermehr in gleichgultige weltliche Geschäfte verwickelte, ans denen ich auch nur wieder Vortheil und Jufriesenheit an der Hand der Geliebten zu gewinnen hoffen durfte.

In diesem wunderlichen Justande, dergleichen boch auch mancher peinlich empfunden haben mag, kam und eine Hausfrenndin zu Hulse, welche die sammtlichen Bezuge der Personen und Justande sehr wohl durchsah. Man nannte sie Demoiselle Delf; sie stand mit ihrer altern Schwester einem kleinen Handelshaus in Heidelberg vor und war der gröspern Franksurter Wechselhandlung bei verschiedenen Borfallen vielen Dank schuldig geworden. Sie kannte und liebte Lilli von Jugend auf; es war eine eigne Person, erusten mannlichen Ansehned und gleichen, derben, hastigen Schrittes vor sich hin. Sie hatte sich in die Welt bespuders zu fügen Ursache gehabt und kannte sie daher wenigstens in

gewiffem Sinne. Man tonnte fie nicht intrigant nennen; fe pflegte ben Berbaltniffen lange auxuseben und ibre Abficten fille mit fich fortautragen : -bann aber batte fie die Gabe, die Gelegenheit zu erfeben. und wenn fie die Gefinnungen ber Derfonen amiiden Sweifel und Entidluß ichwanten fab, wenn alles auf Entichiedenbeit anfam , fo mußte fie eine folde Rraft ber Charaftertudtigfeit einzuseben, bag es ihr nicht leicht mißlang ihr Vorhaben auszufüh-Eigentlich batte fie feine egoistischen. 3mede; etwas gethan, etwas vollbracht, besonders eine Beirath gestiftet zu baben, mar ibr icon Belohnung. Unfern Buftand hatte fie langft durchblict, bei wieberholtem Sierfenn burchforfct, fo bag fie fich enblich überzengte: biefe Reigung fer zu begunftigen, biefe Borfage, redlich aber nicht genugfam verfolgt und angegriffen, mußten unterstütt und dieser Heine Roman forberfamft abgeschloffen werben.

Seit vielen Jahren hatte fie das Vertrauen von Lill's Mutter. In meinem Sause durch mich einzgeführt hatte sie sich den Eltern angenehm zu machen gewußt; benn gerade bieses barsche Wesen ist in einer Neichostadt nicht widerwartig und, mit Verstand im Hintergrunde, sogar willsommen. Sie kannte sehr wohl unsre Wunsche, unfre Hoffnungen, ihre Lust zu wirken sah darin einen Auftrag; kurt sie unterhandelte mid den Eitern. Wie sie es begonnen, wie sie die Schwierigkeiten, die sich ihr entgegen stellen mochten) besetigt, genug sie tritt

eines Abends ju uns und bringt die Einwilligung. "Gebt euch die Hande!" rief sie mit ihrem pathetisch gebieterischen Wesen. Ich stand gegen Lilli über und reichte meine Hand dar; sie legte die ihre, zwar nicht zaudernd, aber doch langsam hinein. Nach einem tiefen Athemholen sielen wir einander lebhaft bewegt in die Arme.

Es war ein feltsamer Befoluf bes hoben über und Waltenben, baß ich in bem Berlaufe meines wundersamen Lebensganges boch auch erfahren sollte, wie es einem Brautigam an Muthe sev.

Ich barf wohl sagen, daß es für einen gesitteten Mann die angenehmste aller Erinnerungen sep. Es ist erfreulich sich jene Sesühle zu wiederholen, die sich schwer aussprechen und kaum erklären lassen. Der vorhergehende Justand ist durchaus verändert; die sorderstehende Zustand ist durchaus verändert; die schrösste Zwiespalt geschlichtet, die vordringliche Natur, die ewig warnende Vernunft, die tprannisierenden Eriebe, das verständige Seseh, welche sonst in immermährendem Zwisch und bestritten, alle diese treten nunmehr in freundlicher Einigkeit heran und bei allgemein geseiertem frommem keste wird das Verbotene gesordert und das Verponte zur unserlässlichen Psticht erboben.

Mit sittlichem Beifall aber wird man verneh: men, daß von dem Augenblicf an eine gewise Sinnedveranderung in mir vorging. War bie Geliebte mir bisher schon, anmuthig, anziehend vorgetommen, so erschien sie mir nun als murdig und bedeutend. Sie war eine doppelte Person; ihre Anmuth und Liebenswurdigkeit gehörten mein, das fühlt' ich wie sonst; aber der Berth ihres Charakters, die Sicherheit in sich selbst, ihre Zuverlässigteit in allem, das blieb ihr eigen. Ich schaute es, ich durchblicte es und freute mich dessen als eines Capitals, von dem ich zeitlebens die Zinsen mitzugenießen batte.

Es ift foon langft mit Grund und Bedeutung ausgesprochen: auf bem Gipfel ber Buftanbe balt man fic nicht lange. Die gang eigentlich burch Demoifelle Delf eroberte Buftimmung beiberfeitiger Eltern mard nunmehr als obwaltend anerfannt. ftillichweigend und ohne weitere Formlichfeit. Denn fo balb etwas Ibeelles, wie man ein folches Berlobnis wirtlich nennen fann, in die Birflichfeit eintritt, fo entfteht, wenn man vollig abgefdloffen ju haben glaubt, eine Rrife. Die Außenwelt ift burdaus unbarmherzig und fie bat Recht, benn fie muß fich ein fur allemal felbit bebaupten; die Buversicht der Leidenschaft ift groß, aber mir feben fie boch gar oft an dem ihr entgegenstehenden Birtlichen fceitern. Junge Gatten, bie, befonbere in ber fpatern Beit, mit nicht genugfamen Gutern verfeben, in diefe Buftanbe fich einlaffen, mogen ja fic feine Sonigmonde verforechen; unmittelbar brobt ihnen eine Belt mit unverträglichen For=

berungen, welche, nicht befriedigt, ein junges Chepaar abfurd erscheinen laffen.

Die Ungulänglichleit ber Mittel bie ich zur Erreichung meines Zweds mit Ernft ergriffen hatte, tonnte ich früher nicht gewahr werden, weil fie bis auf einen gewissen Puntt zugereicht hatten; nun der Zwed näher heranrudte, wollte es huben und druben nicht volltommen passen.

Der Trugschluß, den die Leidenschaft so bequem findet, trat nun in seiner volligen Incongruenz nach und nach hervor. Mit einiger Nüchternheit mußte mein haus, meine häusliche Lage, in ihrem ganz Besondern betrachtet werden. Das Bewußtsepn, das Ganze sep auf eine Schwiegertochter einzerichtet, lag freilich zu Grunde; aber auf ein Frauenzimmer welcher Art war dabei gerechnet?

Dirhaben die Mäßige, Liebe, Berständige, Schone, Tuchtige, sich immer Gleiche, Neigungevolle und Leibenschaftlose zu Ende des dritten Bandes kennen lernen; sie war der passende Schlußstein zu einem schon aufgemauerten zugerundeten Sewölbe; aber hier hatte man bei ruhiger unbefangener Betractung sich nicht läugnen können, daß, um diese neue Geworbene in solche Function gleichfalls einzusehen, man ein neues Gewölbe hätte zurichten mussen.

"Indeffen war mir dieß noch nicht beutlich geworden und ihr eben fo wenig. Betrachtete ich nun aber mich in meinem haufe, und gedacht' ich fie hereinzuführen, fo fchien fie mir nicht zu paffen, wie ich ja ichon in ihren Cirkeln zu erscheinen, nm gegen die Tage und Mode-Menschen nicht abzuschechen, meine Kleidung von Zeit zu Zeit verändern, ja wieder verändern mußte. Das konnte aber doch mit einer häuslichen Einrichtung nicht geschehen, wo in einem neugebanten, stattlichen Burgerhause ein nunmehr veralteter Prunk gleichsam rudwärts die Einrichtung geleitet hatte.

So hatte sich auch, selbst nach biefer gewonnenen Einwilligung, tein Berhaltniß ber Eltern unter einander bilden und einleiten können, kein Fami-lienzusammenhang. Andere Religionsgebrauche, andere Sitten! und wollte die Liebenswurdige einigermaßen ihre Lebensweise fortseten, so fand sie in dem anständig geräumigen Hause keine Gelegensteit, keinen Raum.

hatte ich bieber von allem biefem abgesehen, so waren mir zur Bernhigung und Starkung von außen her schone Ansichten eröffnet, zu irgend einer gedeihlichen Ansiellung zu gelaugen. Ein rühriger Geift fast überall Fuß; Fähigkeiten, Kalente, erzegen Bextrauen; jederman denkt, es komme ja nur auf eine veränderte Richtung an. Zudring-liche Jugend findet Gunft, dem Genie traut man alles zu, da es doch nur ein Gewissed vermag.

Das beutsche geistig : literarische Terrain war damals gang eigentlich als ein Reubruch anzusehen. Es fanden fich unter den Geschäftsleuten Huge Menschen, die für den neu aufzumühlenden Boden tuchtige Andaner und kluge Sauchalter wunichten. Selbst die angesehne wohlgegründete FreimaurerLoge, mit deren vornehmsten Gliedern ich eben durch
mein Berhältniß zu Lilli bekannt geworden war,
wnste auf schickliche Weise meine Aunäherung einzuleiten; ich aber, aus einem Unabhängigkeitsgefühl, welches mir später als Berrückheit erschien,
lehnte jede nähere Berknüpfung ab, nicht gemahrend, daß diese Wänner, wonn schon in böherem
Sinne verbunden, mir doch bei meinen, den ihrtgen so nah verwandten Smeden, hätten soberlich
sopn muffen.

Ich gebe ju bem Befonderften gurud.

In solchen Stabten, wie Frankfurt, gibt es collective Stellen: Residentschaften, Agentschaften, die sich durch Thatigseit granzenlos erweitern lassen. Dergleichen bot sich auch mir dar, bei'm ersten Anblid vortheilhaft und ehrenvoll zugleich. Man sehte voraus, daß ich für sie passe; es wäre auch gegangen unter der Bedingung jener geschilderten Canzlepdrepheit. Man verschweigt sich die Iweisel; man theilt sich das Gunstge mit; man überwindet jedes Schwanken durch gewaltsame Thätigseit; es kommt dadurch etwas Unwehres in den Justand, ohne daß die Leidenschaft deshalb gemildert werde.

In Friedenszeiten ift für die Menge wohl tein erfreuicheres Lefen als die öffentlichen Blatter,

welche und von ben neuften Weltereigniffen eilige Nachricht geben. Der rubige, wohlbehaltene Bur= ger ubt baran auf eine unschulbige Beife ben Dartergeift, den wir in unferer Befdranttheit weder los werben tonnen noch follen. Jeder behagliche Menich erichafft fich alebann, wie bei einer Wette, ein willfürliches Intereffe, unwesentlichen Gewinn und Berluft, und nimmt, wie im Theater, einen febr lebhaften, jedoch nur imaginaren Theil an frembem Glud und Unglud. Diefe Theilnahme erscheint oft willfürlich, jedoch beruht sie auf sitt= lichen Grunden. Denn bald geben mir loblichen Absichten einen verdienten Beifall; bald aber, von glangendem Erfolg bingeriffen, wenden wir und gu bemjenigen, beffen Borfage wir murben getabelt haben. Bu allem biefem verschaffte und fene Beit reichlichen Stoff.

)

Friedrich der Zwepte, auf seiner Kraft ruhend, schien noch immer das Schicksal Europens und der Welt abzuwiegen; Catharina, eine große Frau, die sich selbst des Thrones wurdig gehalten, gab tuchtigen hochbegunstigten Mannern einen großen Spielraum, der Herrscherin Macht immer weiter auszubreiten; und da dies über die Euren geschah, denen wir die Verachtung, mit welcher sie auf und herniederblicken, reichlich zu vergelten gewohnt sind, so schien es als wenn feine Menschen ausgeopfert wurden, indem diese Unchristen zu Lausenden sielen. Die brennende Flotte in dem Hafen

eines Abends zu uns und bringt die Einwilligung. "Gebt euch die Sande!" rief sie mit ihrem pathetisch gebieterischen Wesen. Ich stand gegen Lilli über und reichte meine Sand dar; sie legte die ihre, zwar nicht zaudernd, aber doch langsam hinein. Nach einem tiesen Athemholen sielen wir einander lebhaft bewegt in die Arme.

Es war ein feltsamer Beschluß des hohen über und Waltenden, daß ich in dem Verlaufe meines wundersamen Lebensganges doch auch erfahren sollte, wie es einem Brautigam ju Muthe sep.

Ich darf wohl sagen, daß es für einen gesitteten Mann die angenehmste aller Erinnerungen sep. Es ist erfreulich sich jene Sesühle zu wiederholen, die sich schwer aussprechen und kaum erklaren lassen. Der vorhergehende Justand ist durchaus verändert; die schrofsten Gegenfähe sind gehoben, der hartnädigste Zwiespalt geschlichtet, die vordringliche Natur, die ewig warnende Vernunft, die tpraunissenden Eriebe, das verständige Geseh, welche sonst in immermährendem Zwist uns bestritten, alle diese treten nunmehr in freundlicher Einigkeit heran, und bei allgemein geseiertem frommem Feste wird das Verbotene gesordert und das Verponte zur unserlässlichen Pflicht erhoben.

Mit fittlichem Beifall aber wird man verneh: men, daß von dem Angenblic an eine gewise Ginnotveranderung in mir vorzing. Mar die Geliebte mir bieber schon, anmuthig, anziehend vorgetommen, so erschien sie mir nun als wurdig und bedeutend. Sie war eine doppelte Person; ihre Anmuth und Liebenswurdigkeit gehörten mein, das fühlt' ich wie sonst; aber der Werth ihres Charakters, die Sicherheit in sich selbst, ihre Zuverlässigskeit in allem, das blieb ihr eigen. Ich schaute es, ich durchblickte es und freute mich dessen als eines Capitals, von dem ich zeitlebens die Jinsen mitzugenießen hätte.

Es ift fcon langft mit Grund und Bebeutung ausgesprochen: auf bem Gipfel ber Buftande balt man fich nicht lange. Die gang eigentlich burd Demoifelle Delf eroberte Buftimmung beiberfeitiger Eltern ward nunmehr ale obwaltend anerfanut, ftillschweigend und ohne weitere Formlichfeit. Denn fo bald etwas Ibeelles, wie man ein folches Berlobuis wirklich nennen fann, in die Birtlichfeit eintritt, fo entsteht, wenn man vollig abgeschloffen ju haben glaubt, eine Rrife. Die Außenwelt ift burdaus unbarmbergig und fie bat Recht, benn fie muß fich ein fur allemal felbst behaupten; die Buversicht der Leidenschaft ift groß, aber mir feben fie boch gar oft an dem ihr entgegenstehenden Birfliden fdeitern. Junge Gatten, bie, befonders in ber fpatern Beit, mit nicht genugfamen Gutern verfeben, in diefe Buftanbe fich einlaffen, mogen ja fic feine Soniamonde verforechen: unmittelbar brobt ihnen eine Belt mit unverträglichen Korberungen, welche, nicht befriedigt, ein junged Chepaar abfurd erscheinen laffen.

Die Ungulänglichleit ber Mittel bie ich zur Erreichung meines 3weds mit Ernft ergriffen hatte, tonnte ich früher nicht gewahr werden, weil sie bis auf einen gewissen Punkt zugereicht hatten; nun ber 3wed naher heranrudte, wollte es huben und bruben nicht volltommen passen.

Der Trugschluß, ben bie Leibenschaft so bequem findet, trat nun in seiner volligen Incongruenz nach und nach hervor. Mit einiger Nichternheit mußte mein haus, meine hausliche Lage, in ihrem ganz Besondern betrachtet werden. Das Bewußtsepn, das Ganze sey auf eine Schwiegertochter einzerichtet, lag freilich zu Grunde; aber auf ein Frauenzimmer welcher Art war dabei gerechnet?

Wirhaben die Wäßige, Liebe, Berftanbige, Schone, Euchtige, sich immer Gleiche, Reigungevolle und Leibenschaftlose zu Ende des dritten Bandes fennen lernen; sie war ber paffende Schlufstein zu einem schon aufgemauerten zugerundeten Sewolbe; aber hier hatte man bei ruhiger unbefangener Betrachtung sich nicht laugnen konnen, daß, um diese neue Geworbene in solche Function gleichfalls einzusehen, man ein neues Gewölbe batte zurichten muffen.

"Indeffen war mir dief noch nicht beutlich geworden und ihr eben fo wenig. Betrachtete ich nun aber mich in meinem Saufe, und gedacht' ich fie hereinzuführen, fo fchien fie mir nicht zu paffen, wie ich ja icon in ihren Cirkeln zu erscheinen, um gegen die Lage und Mode-Menschen nicht abzusstechen, meine Aleidung von Zeit zu Zeit verändern, ja wieder verändern mußte. Das konnte aber doch mit einer händlichen Einrichtung nicht geschehen, wo in einem neugebauten, stattlichen Burgerhause ein nunmehr veralteter Prunk gleichsam rudwärts die Einrichtung geleitet hatte.

So hatte sich auch, selbst nach biefer gewonnenen Einwilligung, tein Berhältniß ber Eltern unter einander bilden und einleiten können, kein Fami-lienzusammenhang. Andere Religionsgebrauche, andere Sitten! und wollte die Liebenswurdige einigermaßen ihre Lebensweise fortsetzen, so fand sie in dem anständig geräumigen Hause keine Selegen-beit, keinen Raum.

Satte ich bieber von allem biefem abgeseben, so waren mir zur Beruhigung und Startung von angen ber schone Ansichten eröffnet, zu irgend einer gedeihlichen Anstellung zu gelangen. Ein rühriger Geift fast überall Kuß; Fähigteiten, Kalente, erzegen Bertrauen; jederman denkt, es komme ja nur auf eine veränderte Richtung an. Judring-liche Jugend findet Gunft, dem Genie traut man alles zu, da es doch nur ein Gewisse vermag.

Das bentiche geistig-literarifche Terrain mar bamale gang eigentlich ale ein Neubruch anzusehen. Es fanden fich unter den Geschäftsleuten finge Menfchen, die für den neu aufzumühlenden Boden tuch= tige Andaner und kluge Sauchalter wunfcten. Selbst die angesehne wohlgegründete FreimaurerLoge, mit deren vornehmsten Gliebern ich eben durch mein Verhältniß zu Lill bekannt geworden war, wuste auf schliche Weise meine Annaherung einzuleiten; ich aber, aus einem Unabhängigleitsgesuhl, welches mir später als Verrictheit erschien, lehnte jede nähere Verknüpfung ab, nicht gemahrend, daß diese Nanner, wonn schon in boberem Sinne verbunden, mir doch bei meinen, den ihrigen so nah verwandten Imeden, hätten soberlich seyn muffen.

3ch gebe gu bem Befonderften gurud.

In solchen Stabten, wie Frankfurt, gibt es collective Stellen: Residentschaften, Agentschaften, die sich durch Thatigseit grangenlos erweitern lassen. Dergleichen bot sich auch mir dar, bei'm ersten Anblick vortheilhaft und ehrenvoll zugleich. Man sehte voraus, daß ich für sie passe; es ware auch gegangen unter der Bedingung jener geschilderten Canzlepdrepheit. Man verschweigt sich die Iweisel; man theilt sich das Gunstge mit; man überwindet jedes Schwanken durch gewaltsame Thätigseit; es kommt dadurch etwas Unwehres in den Justand, ohne daß die Leidenschaft deshalb gemildert werde.

In Friedenszeiten ift für die Menge mobil fein erfreulicheres Lefen ale die offentlichen Balatter,

welche und von ben neuften Beltereigniffen eilige Radricht geben. Der rubige, mobibebaltene Burger ubt baran auf eine unschulbige Beife ben Dartergeift, den wir in unferer Beidranttheit meder los merben tonnen noch follen. Jeber behagliche Menich erichafft fich alebann, wie bei einer Bette. ein willfürliches Intereffe, unwesentlichen Gewinn und Berluft, und nimmt, wie im Theater, einen febr lebhaften, jedoch nur imaginaren Theil an fremdem Glud und Unglud. Diefe Theilnahme erscheint oft willfurlich, jedoch beruht fie auf fitt= lichen Grunden. Denn bald geben wir loblichen Ablichten einen verdienten Beifall; balb aber, von glangendem Erfolg hingeriffen, wenden wir uns gu bemienigen, beffen Borfage wir murben getabelt haben. Bu allem biefem verschaffte und jene Beitreichlichen Stoff.

Friedrich der Zwepte, auf seiner Kraft ruhend, schien noch immer das Schicksal Europens und der Welt abzuwiegen; Catharina, eine große Frau, die sich selbst des Thrones wurdig gehalten, gabtüchtigen hochbegunstigten Mannern einen großen Spielraum, der Herrscherin Macht immer weiter auszubreiten; und da diest über die Turken geschah, denen wir die Verachtung, mit welcher sie auf und hernsederblicken, reichlich zu vergelten gewohnt sind, so schien es als wenn keine Menschen ausgeopfert wurden, indem diese Unchristen zu Lausenden sielen. Die brennende Flotte in dem Hafen

von Lidesme verurfacte ein allgemeines Frendenfeft über die gebildete Belt und jederman nahm Theil an dem flegerischen Uebermuth, als man, um ein mabrhaftes Bild jener großen Begebenheit ubrig ju behalten, jum Bebuf eines funftlerifden Studiums, auf ber Rhebe von Livorno fogar ein Rriegsschiff in die Luft fprengte. Nicht lange barauf ergreift ein junger norbifder Ronig, gleichfalls aus eigner Gemalt, bie Bugel bes Regimente. Die - Ariftofraten, bie er unterdruct, werben nicht be-Danert, benn bie Aristofratie überhaupt batte feine Gunft bei bem Dublicum, weil fie ihrer Natur nach . im Stillen wirkt und um befto ficherer ift, je went: ger fie von fich reden macht: und in diefem Ralle bacte man von bem jungen Ronig um befto beffer, meil er, um bem oberften Stande bas Gleichgewicht au balten, bie unteren begunftigen und an fich Inupfen mußte.

Roch lebhafter aber war die Welt intereffict, als ein ganzes Bolt sich zu befreien Miene machte. Schon früher hatte man demselben Schauspiel im Rleinen gern zugesehn; Corsica war lange der Punct gewesen, auf ben sich Aller Augen richteten; Paoli, als er, sein patriotisches Borhaben nicht weiter durchzusehen im Stande, durch Deutschland nach England ging, zog Aller Herzen an sich; es war ein schoner, schlanker, blonder Mann voll Aumuth und Freundlichkeit; ich sah ihn in dem Bethmannschen Hause, wo er kurze Zeit verweilte

und den Rengierigen, Die fich au ibm brangten, mit beiterer Gefälligfeit begegnete. Mun aber follten fich in bem entfernteren Belttbeil abuliche Auftritte wiederbolen: man munfchte ben Ameri= canern alles Glud und die Namen Kranklin und Bafbington fingen an am politifchen und friegerifchen Simmel ju glaugen und ju funteln. Mandes zu Erleichterung der Menfcheit mar gefcheben, und als nun gar ein neuer mobimollender Ronig von Frankreich bie beften Abfichten geigte, fich felbft gu Befeitigung fo mancher Digbrauche und ju ben ebelften Sweden ju befdranfen, eine regelmäßig auslangende Staatswirth= fchaft einzuführen, fich aller willfürlichen Gewalt ju begeben, und burd Ordnung wie burd Recht allein au herrichen; fo verbreitete fich bie beiterfte hoffnung über die gange Welt und die gutrauliche-Jugend glaubte fich und ihrem gangen Beitgefchlechte eine icone, ja berrliche Sutunft verfprechen au burfen.

An allen biefen Ereignissen nahm ich jedoch nur in so fern Theil, als sie die größere Gesellschaft interessirten, ich selbst und mein engerer Kreis befasten und nicht mit Zeitungen und Neuigkeiten; uns war barum zu thun, den Menschen kennen zu lernen; die Menschen überhaupt ließen wir gern gewähren.

Der bernhigte Suftand bes beutichen Baterlanbes, in welchem fic auch meine Baterftabt icon über bundert Jahre eingefügt fab, batte fich troß manden Rriegen und Erfdutterungen in feiner. Geftalt volltommen erhalten. Einem gewiffen Bebagen gunftig mar, bag von bem Sochften bis gu bem Liefften, von bem Raifer bis au bem Juben berunter, die mannichfaltigfte Abstufung alle Perfonlichfeiten, anftatt fie zu trennen, zu verbinden Wenn dem Raifer fich Ronige fubordinir= ten, fo gab diefen ibr Bablrecht und die babei erworbenen und bedaupteten Gerechtsame ein entfciedenes Gleichgewicht. Dun aber mar ber bobe Abel in die erfte tonigliche Reibe verschrantt, fo daß er feiner bedeutenden Borrechte gebentend, fich ebenburtig mit bem Sochften achten fonnte, ja im gewiffen Sinne noch bober, indem ja die geiftlichen Rurfürften allen andern porangingen und als Sproglinge ber Sierardie einen unangefochtenen ehrmurbigen Raum behaupteten.

Sebente man nun ber außerordentlichen Bortheile, welche diese altgegründeten Familien zugleich und außerdem in Stiftern, Ritterorden, Ministerien, Bereinigungen und Verbrüderungen genossen haben, so wird man leicht denken können, daß diese große Masse von bedeutenden Menschen, welche sich zugleich als subordinirt und als coordinirt subleten, in höchster Zufriedenheit und geregglter Beltthätigkeit ihre Tage zubrachten, und ein gleiches Behagen ihren Nachkommen ohne besondere Muhe vorbereiteten und überließen. Auch sehlte es dieser

Eluffe nicht an geistiger Gultur; benn schon seit hundert Jahren hatte sich erst die hohe Militarund Geschäfts-Bilbung bedeutend hervorgethan und sich des ganzen vornehmen, so wie des diplomatischen Areises bemächtigt; jugleich aber auch durch Literatur und Philosophie die Geister zu gewinnen und auf einen hohen der Gegenwart nicht allzugunsfligen Standpuntt zu versehen gewußt.

In Deutschland mar es noch faum jemand eingefallen, jene ungebenre privilegirte Daffe au beneiben, ober ibr bie gludlichen Beltvorzuge au mifagnnen. Der Mittelftanb batte fic ungeftort dem Sandel und den Wiffenfchaften gewidmet und batte freilich baburch, so wie burch bie nabverwandte Technit, fich ju einem bedentenben Gegen= gewicht erboben; gang ober halb freie Stadte begunftigten biefe Thatigfeit, fo wie die Menfchen. barin ein gemiffes rubiges Bebagen empfanden. Ber feinen Reichthum vermehrt, feine geiftige Thatigfeit befonders im juriftifchen und Staatsfache gefteigert fab, ber founte fic überall eines bedeuten= ben Ginfinffes erfreuen. Geste man boch bei ben bochten Reichsgerichten und auch mobl fonft, ber abeligen Bant eine Gelehrten-Bant gegenüber; bie frefere leberficht ber einen mochte fich mit ber tiefern Cinfict ber andern gerne befreunden und man batte im Leben burdaus feine Gour von Rivalitat: ber Abel mar ficher in feinen unerreichbaren burch bie Beit geheiligten Borrechten und ber Burger hielt es unter feiner Burbe burch eine feinem Ramen vorgesette Partitel nach bem Schein derselsben zu streben. Der handelsmann, ber Lechnifer, hatte genug zu thun um mit den schneller vorsschreitenden Rationen einigermaßen zu wetteisern. Wenn man die gewöhnlichen Schwankungen des Lages nicht beachten will, so durfte man wohl sagen, es war im Ganzen eine Zeit eines reinen Bestrebens, wie sie früher nicht erschienen, noch auch in der Folge wegen außerer und innerer Steigerungen sich lange erhalten konnte.

In biefer Zeit-war meine Stellung gegen bie obern Stande fehr gunftig. Benn auch im Berther bie Unannehmlichkeiten an der Granze zwever bestimmter Verhältnisse mit Ungeduld ausgesprochen sind, so ließ man das in Betracht der übrigen Leidenschaftlichkeiten des Buches gelten, indem jederman wohl fühlte, daß es hier auf teine unmittelbare Wirfung abgeseben sev.

Durch Gob von Berlichingen aber war ich gegen die obern Stande sehr gut gestellt; was auch an Schicklichkeiten bisheriger Literatur mochte verlett senn, o war doch auf eine kenntnipreiche und tuchtige Beise das altdeutsche Berhältniß, den unsverlehbaren Raiser an der Spike, mit manchen ansdern Stusen und ein Ritter dargestellt, der im allgemein gesehlosen Justande als einzelner Privatmann, wo nicht gesehlich, doch rechtlich zu handeln dachte und badurch in sehr schlimme Lagen geräth.

Diefer Complex aber war nicht aus der Luft gegrtffen, sondern durchaus heiter lebendig und deshalb
auch wohl hie und da ein wenig modern, aber doch
immer in dem Sinne vorgeführt, wie der wacere
tuchtige Mann sich selbst, und also wohl zu leidlichen Sunsten, in eigner Erzählung dargestellt
batte.

Die Familie blubte noch, ihr Berbaltniß gu ber franklichen Ritterschaft war in ihrer Integrität geblieben, wenn gleich diese Beziehungen, mie manches Andere jener Beit, bleicher und unwirksamer mochten geworden sepn.

Run erhielt auf einmal bas Flußlein Jart, bie Burg Jarthausen eine poetische Bedeutung; fie wurden besucht, so wie das Rathhaus zu Seilbronn.

Man wußte, daß ich noch andere Puntte jener Beitgeschichte mir in den Sinn genommen hatte und manche Familie, die fich aus jener Beit noch tuchtig herschrieb, hatte die Aussicht ihren Aeltervater gleichs sam an's Lageslicht hervorgezogen zu seben.

Es entsteht ein eigenes allgemeines Rehagen, wenn man einer Nation ihre Geschichte auf eine geistreiche Weise wieder zur Erinnerung bringt; sie erfreut sich der Lugenden ihrer Vorfahren und be- lächelt die Mängel derselben, welche sie längst über- wunden zu haben glaubt. Eheilnahme und Beifall lann daher einer solchen Darstellung nicht fehlen

und ich hatte mich in biefem Sinne einer vielfachen Wirkung gu erfreuen!

Merlwurdig mochte es jedoch fenn, daß unter ben zahlreichen Annaherungen und in der Menge der jungen Leute, die fich an mich anschloffen, sich fein Ebelmann befand; aber dagegen waren manche, die schon in die dreppig gelangt, mich aufsuchten, besuchten und in deren Wollen und Bestreben eine freudige Hoffnung sich durchzog, sich in vaterlandlichem und allgemein menschlicherem Sinne ernstlich ausgabilden.

Bu biefer Beit mar benn überhaupt bie Richtung nach ber Epoche amischen bem fünfgehnten und fechzehnten Jahrhundert eröffnet und lebendig. Die Werte Uirichs von hutten tamen mir in die Sande und es schien mundersam genug, daß in unfern neuern Tagen sich das Aehuliche, was dort hervorgetreten, bier gleichfalls wieder zu manisestiren schien.

Folgender Brief Ulrichs von hutten an Billibald pprihepmer durfte bemnach hier eine schialiche Stelle finden.

"Bas uns das Glud gegeben nimmt es meist wieder weg und das nicht allein; auch alles Andere was sich an den Menschen von außen anschließt, sehen wir bem Jusall unterworfen. Nun aber streb' ich nach Ehren, die ich ohne Misgunst zu erlangen wunschte, ja welcher Weise es anch sev; benn es besit mich ein heftiger Durft nach dem Ruhm, daß ich so viel als möglich geabelt zu sepn wunschte. Es

wurde schlecht mit mir stehen, theurer Billibald, wenn ich mich schon jest für einen Edelmann hielte, ob ich gleich in diesem Rang, dieser Familie, von solchen Eltern geboren worden, wenn ich mich nicht durch eigenes Bestreben geabelt hatte. Ein so großes Wert hab' ich im Sinn! ich dente höher! nicht etwa daß ich mich in einen vornehmeren, glanzendern Stand versetzt seben möchte, sondern anderwärts möcht' ich eine Quelle suchen, aus der ich einen besondern Abel schöpfte und nicht nuter die wahnhaften Edelleute gezählt wurde, zufrieden mit dem was ich von meinen Boreltern empfangen; sondern daß ich zu jenen Sutern noch etwas selbst hinzugesügt hätte, was von mir auf meine Nachsommen hinsüberginge.

"Daher ich denn mit meinen Studien und Bemühungen mich dahin wende und bestrebe, entgegengeseht in Meinung denenjenigen, die alles das,
was ist, für genug achten; denn mir ift nichte dergleichen genug, wie ich Dir denn meinen Ehrgeiz
dieser Art bekannt habe. Und so gesteh' ich deun,
daß ich diejenigen nicht beneide, die, von den untersten Ständen ausgegangen, über meine Justände
hinausgeschritten sind; und hier din ich mit den
Männern meines Standes keineswegs übereindenkend, welche Personen eines niedrigen Ursprungs,
die sich durch Lüchtigkeit hervorgethan haben, zu
schimpfen pflegen. Denn mit volltommenem Rechte
werden diejenigen uns vorgezogen, welche den Stoff

bes Rubms, ben wir felbit vernachläffigt, fur fic ergriffen und in Befit genommen; fie mogen Gobne von Baltern ober Gerbern feyn, haben fie boch mit mehr Schwierigfeit, als wir gefunden batten, bergleichen zu erlangen gewußt. Micht allein ein Thor ift ber Ungelehrte gu neunen, welcher den beneidet, der durch Renntniffe fich hervorge= than, fonbern unter die Elenden, ja unter die Elendeften ju gablen; und an diefem Reblet franket unfer Abel gang befondere, bag er folche Bierrathen quer anfebe. Denn mas, bei Gott! beißt es, ben beneiben ber bas befist, mas wir vernach= laffigten? Barum baben wir und ber Gefete nicht befleißiget? die icone Belahrtheit, die beften Runfte warum nicht felbft gelernt? Da find uns nun Balter, Schufter und Bagner vorgelaufen. Barum haben wir die Stellung verlaffen, marum die freiften Studien ben Dienftleuten und, icandlich für und! ihrem Somus überlaffen? Gang rechtmaßig bat das Erbtheil des Abels, das wir verschmabten, ein jeber Bewandter, Fleifiger, in Befit nehmen und durch Thatigfeit benugen tonnen. Bir Elen= ben, bie bas vernachläffigen, mas einen jeden Unterften fich über und zu erheben genügt; boren wir boch auf zu beneiden und suchen basjenige auch ju erlangen, mas, ju unfrer ichimpflicen Beicamung, andere fic anmagen.

"Jedes Berlangen nach Ruhm ift ehrbar, aller Rampf um bas Ruchtige lobensmurbig. Mag boch

jedem Staud seine eigene Ehre bleiben, ihm eine eigene Zierde gewährt sepn! Jene Ahnenbilder will ich nicht verachten, so wenig als die wohl ausgestatteten Stammbaume; aber was auch deren Werth sep ist nicht unser eigen, wenn wir es nicht durch Werdienste erst eigen machen; auch tann es nicht bestehen, wenn der Abel nicht Sitten, die ihm geziemen, annimmt. Bergebens wird ein setter und beleibter jener Hausväter die Standbilder seiner Borfahren dir auszeigen, indeß er selbst unthätig her einem Kloß ahnlich, als daß er jenen die ihm mit Lüchtigkeit voranleuchteten zu vergleichen wäre.

"Go viel hab' ich bir von meinem Ehrgeis und meiner Beschaffenheit so weitlaufig ale aufrichtig

pertrauen wollen."

Wenn auch nicht in solchem Flusse bes Jusammenhangs, so hatte ich boch von meinen vornehmeren Freunden und Bekannten dergleichen tuchtige und kräftige Gesinnungen zu vernehmen, von welchen der Erfolg sich in einer redlichen Thätigkeit erwies. Es war zum Credo geworden, man musse sich einen personlichen Abel erwerden, und zeigte sich in jenen schonen Tagen irgend eine Rivalität, so war es von oben herunter.

Wir andern bagegen hatten was wir wollten: freien und gebilligten Gebrauch unfrer von der Natur verliehenen Talente, wie er wohl allenfalls mit unfern burgerlichen Verhältniffen bestehen

fonnte.

Denn meine Baterstadt hatte darin eine ganz eigene nicht genugsam beachtete Lage. Menn die nordischen freien Reichsstädte auf einen gusgebreiteten Handel, und die südlichern, bei zurücktretenben Handelsverhältnissen auf Kunst und Technik gegründet standen, so war in Frankfurt am Main ein gewisser Complex zu bemerken, welcher aus Handel, Capitalvermögen, Kaus und Grund-Bessis, aus Wissen und Sammler Lust zusammenges stochen schien.

Die Lutherische Confession, führte bas Regiment: bie alte Gan : Erbichaft , vom Saufe Limburg ben Ramen führend; bas Saus Frauenstein mit feinen Anfangen nur ein Club, bei ben Erschutterungen, burch die untern Stande berbeigeführt, bem Berstandigen getreu; ber Jurift, ber fonftige Bohl= habende und Bohlbentenbe, niemand war von ber Magiftratur ausgeschloffen; felbft diejenigen Sandwerfer, welche ju bedenflicher Beit an ber Ordnung gehalten, maren rathefahig, wenn auch nur fationar auf ihrem Plate. Die anbern verfaffungs= mäßigen Gegengewichte, formelle Ginrichtungen und mas fic alles an eine folde Berfaffung an= folieft, gaben vielen Menfchen einen Grielraum gur Thatigfeit, indem Sandel und Teanit bei einer gludlich ortlichen Lage, fich auszubreiten in feinem Sinne gebindert maren.

Der hohere Abel wirfte für fich unbeneibet und faft unbemertt; ein zwepter fich annahernder Stanb mußte icon ftrebfamer fepn und, auf alten vermdegenden Familienfundamenten beruhend, suchte er fich durch rechtliche und Staatsgelehrsamfeit bemertelich zu machen.

Die sogenannten Reformirten bilbeten, wie auch an andern Orten die Resugies, eine ausgezeichnete Elasse, und selbst wenn sie zu ihrem Gottesdienst in Bodenheim Sonntags in schonen Equipagen hinaussuhren, war es immer eine Art von Triumph über die Burgerabtheilung, welche berechtigt war, bei gutem wie bei schlechtem Wetter in die Kirche zu Fuße zu gehen.

Die Ratholiten bemertte man taum; aber auch fie waren die Bortheile gewahr geworden, welche bie beiben andern Confessionen fich zugeeignet batten.



Achtzehntes Buch.

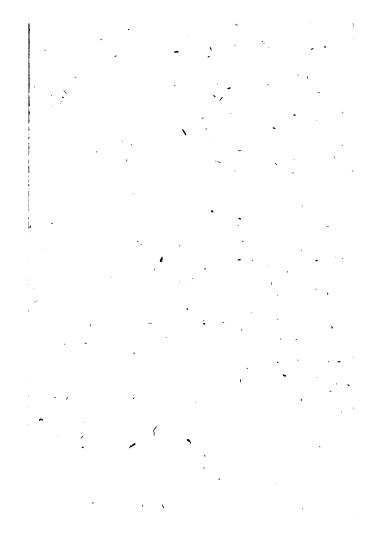

Bu literarischen Angelegenheiten gurudtebrend, muß ich einen Umstand hervorheben, ber auf die beutsche Poeffe ber bamaligen Epoche großen Einfinß hatte, und befonders zu beachten ist, weil eben diese Einwirtung in den ganzen Berlauf unfrer Dicht-tunft bis zum heutigen Lag gedquert hat und auch in der Jufunft sich nicht verlieren tann.

Die Deutschen waren von den alteren Beiten ber an ben Reim gewohnt, er brachte ben Bortbeil, daß man auf eine febr naive Beife verfahren und faft nur die Gulben gablen burfte. Achtete man bei fortichreitenber Bilbung mehr ober weniger inflinctmäßig auch auf Sinn und Bedeutung ber Sylben, fo verbiente man Lob, welches fich manche Dichter angueignen mußten. Der Reim zeigte ben Abschluß des poetischen Sapes, bei fürzeren Beilen waren fogar die fleineren Ginfcnitte metflich, und ein naturlich moblgebilbetes Ohr forgte für Abwechselung und Anmuth. Nun aber nahm man auf einmal den Reim meg, obne ju bedenten, baß über den Splbenwerth noch nicht entschieden, ja fdwer ju entscheiben war. Rlopftod ging voran. Bie febr er fich bemibt und mas er geleiftet, ift

befannt. Jederman fühlte bie Unficherheit der Sade, man wollte fic nicht gerne magen, und, aufgeforbert burd jene Naturtenbeng, griff man nach einer poetischen Profa. Gefinere bochft liebliche Ibollen offneten eine unendliche Babn. Rlopftod fdrieb ben Dialog von hermanns Schlacht in Profa, fo wie ben Tod Abams. Durch bie burgerlichen Erauerspiele fo wie burch bie Dramen bemachtigte fich ein empfindungevoller boberer Styl Des Theaters, und umgefehrt jog ber funffußige Sambus, der fic burch Ginflug ber Englander bet und verbreitete, bie Doefie gur Drofa berunter. Allein bie Forberungen an Rhythmus und Reim Tonnte man im Allgemeinen nicht aufgeben. Ramter, obgleich nach unficern Grundfaben, ftreng gegen feine eigenen Sachen, tonnte nicht unterlaffen biefe Strenge auch gegen frembe Berte geltend au machen. Er vermanbelte Profa in Berfe, veranderte und verbefferte bie Arbeit anderer, wodurch er fich wenig Dant verbiente und bie Gache noch mebr verwirrte. - Am beften aber gelang es benen, Die fich bes bertommlichen Reims mit einer gemiffen Beobachtung bes Splbenwerthes bebienten und, burd naturliden Gefdmad geleitet, unausgefprodene und unentichiebene Gefete beobachteten; wie 3. B. Bieland, ber, obgleich unnachahmlich, eine 'lange Beit maßigern Calenten jum Mufter biente.

Unficher aber blieb die Augubung auf jeden fall und es war feiner, auch der Beften, der nicht aus

genblicklich irre geworden mare. Daber entstand bas Unglick, daß die eigentliche genigle Epoche unfrer Poelie weniges hervordrachte was man in seiner Art correct nennen konnte; denn auch hier war die Zeit strömend, fordernd und thatig, aber nicht betrachtend und sich selbst genugthuend.

Um jedoch einen Boden ju finden, worauf man poetisch fußen, um ein Element zu entdeden, in dem man freisinnig athmen könnte, war man einige Jahrhunderte zurückgegangen, wo sich aus einem chaotischen Zustande ernste Lüchtigkeiten glanzend hervorthaten, und so befreundete man sich auch mit der Dichtkunst jener Zeiten. Die Minnesanger lagen zu weit von uns ab; die Sprache hatte man erst studien muffen und das war nicht unsre Sache, wir wollten leben und nicht lernen.

hans Sachs, der wirllich meisterliche Dichter, lag uns am nachsten. Ein wahres Talent, freilich nicht wie jene Ritter und hofmanner, sondern ein schlichter Burger, wie wir uns auch zu sepn ruhmten. Ein didaktischer Mealism sagte uns zu, und wir benutten den leichten Ahpthmus, den sich willig anbietenden Reim bei manchen Gelegenheiten. Es schien diese Art so bequem zur Poesse des Tages und deren bedurften wir jede Stunde.

Benn nun bebeutende Werte, welche eine Jahre lange ja eine lebenblangliche Aufmertfamteit und

und erweden Reiseluft. Kruber mar ich icon bei manchem Anlag mobil geworben, und gerabe jest im Augenblide, wo es barauf antam einen Berfuch au machen, ob ich Lilli entbebren tonne, mo eine gemiffe veinliche Unrube mich zu allem bestimm= ten Geschäft unfabig machte, mar mir bie Auffor= berung ber Stolberge, fie nach ber Schweig an begleiten, willtommen. Begunftigt burd bas Bureben meines Baters, welcher eine Reise in jener Richtung febr gerne fab, und mir empfahl, einen Uebergang nach Italien, wie es fich fugen und ichiden wollte, nicht zu verfaumen, enticolog ich mich baber fonell, und es war bald gepact. Mit einiger Andentung, aber ohne Abschied, trennt' ich mich von Lilli; fle war mir fo in's Berg gemachfen, daß ich mich gar nicht von ihr zu entfernen glaubte.

In wenigen Stunden sah ich mich mit meinen Instigen Gefährten in Darmstadt. Bei hofe dasselbst follte man sich noch ganz schiedlich betragen; hier hatte Graf haugwiß eigentlich die Führung und Leitung. Er war der Jüngste von uns, wohlzgestaltet, von zartem, edlem Ansehen, weichem freundlichen Jügen, sich immer gleich, theilnehmend, aber mit solchem Maße, daß er gegen die andern als impassibel abstach. Er mußte deßhalb von ihnen allerlei Spottreden und Benamsungen erbulden. Dieß mochte gelten, so lange sie glaubten als Naturkinder sich zeigen zu können; wo es aber denn doch auf Schiedlichkeit ankam, und man,

nicht ungern, genothigt war, wieber einmal als Graf aufzutreten, ba mußte Er alles einzuleiten und ju folichten, daß wir wenn nicht mit dem besten boch mit leiblichem Rufe bavon tamen.

3d brachte unterbeffen meine Beit bei Mert gu, welcher meine vorgenommene Reife merbiftorbelifch querblidend anfab und meine Gefährten, die ibn auch befucht batten, mit iconungelofer Berftan= bigfeit ju ichildern wußte. Er faunte mich nach feiner Art burchaus, die unüberwindliche naive Sutmuthigfeit meines Wefens war ihm fcmerglich; bas emige Geltenlaffen, bas leben und leben laffen war ibm ein Grauel. "Daß bu mit diefen Burichen giehft, rief er aus, ift ein bummer Streich :" und er ichilberte fie fobann treffend, aber nicht gang richtig. Durchaus fehlte ein Boblwol= Ien, daber ich glauben fonnte ibn ju überfeben, obicon ich ihn nicht sowohl überfah, als nur die Seiten ju icaben mußte, die außer feinem Befichtefreise lagen.

"Du wirst nicht lange bei ihnen bleiben!" bas war bas Resultat seiner Unterhaltungen. Dabei erinnere ich mich eines merkwürdigen Wortes, bas er mir später wiederholte, bas ich mir. selbst wiederholte und oft im Leben bedeutend fand. "Dein Bestreben, sagte er, beine ungblentbare Richtung ist, dem Wirllichen eine poetische Sestalt zu geben, die andern suchen das sogenhante Postische, das Imaginative au verwirklichenk, und das gibt nichts

wie dummes Beug." Faßt man die ungeheure Differenz diefer beiden Sandlungsweisen, halt man sie fest und wendet sie an, so erlangt man viel Aufschluß über tausend andere Dinge.

Unglidlicher Beife, eh fich die Gefellschaft von Darmftadt loslofte, gab es noch Anlas Merts Meinung unumftöllich zu befraftigen.

Unter bie bamaligen Berrucktheiten, bie aus bem Beariff entstanden: man muffe fich in einen Raturguftand zu verfegen fuchen, geborte benn auch bas Baben im freien Baffer, unter offnem Sim= mel; und unfre Freunde fonnten auch bier, nach allenfalls überftandener Schicklichkeit, auch biefes Unididlide nicht unterlaffen. Darmstadt, ohne fliegendes Gemaffer, in einer fandigen Rlace gelegen, mag boch einen Teich in ber Rabe baben, von bem ich nur bei biefer Gelegenheit gebort. beiß genaturten und fich immer mehr erhißenden Greunde fuchten Labfal in biefem Beiber; nacte Junglinge bei bellem Sonnenichein gu feben, mochte wohl in diefer Wegend als etwas Befonberes erfcheinen; es gab Standal auf alle Kalle. Mert scharfte feine Conclusionen, und ich laugne Hicht, ich beeilte unfre Abreife.

Soon auf bem Wege nach Mannheim zeigte fich, ungeachtet aller guten und eblen gemeinsamen Gefühle, doch schon eine gewiffe Differenz in Gefinnung und Betragen. Leopold Stolberg außerte mit Leibenschaft: wie er genothigt worden ein herzeliches

liches Liebesverhaltniß mit einer fconen Englande= rin aufangeben, und beswegen eine fo meite Reise unternommen babe. Wenn man ibm nun bagegen theilnehmend entbedte, bag man folden Empfindungen and nicht fremd fev, fo brach bei ibm bas grangenlofe Gefühl ber Jugend beraus: feiner Leidenschaft, feinen Schmerzen, fo wie ber Schonbeit und Liebensmurbigfeit feiner Geliebten burfe fich in ber Belt nichts gleich ftellen: Bollte man folche Bebaupinng, wie es fich unter guten Gefellen mobl ziemt, burd mafige Rebe in's Gleichgewicht bringen, fo ichien fic bie Sache nur ju verichlimmern. und Graf Sangwis wie auch ich mußten gelett geueigt werden, diefes Thema fallen an laffen. Angelangt in Mannbeim bezogen wir foone Simmer eines anstandigen Gasthofes, und bei'm Defert bes erften Mittageeffene, mo ber Wein nicht mar ge= 'foont worden, forderte und Leopold auf feiner Soonen Gefundheit ju trinfen, meldes benn unter giemlichem Getofe gefcab. Rach geleerten Glafern rief er aus: Mun aber ift aus folden gebeis ligten Bedern fein Trunt mehr erlaubt; eine amepte Sefundheit mare Entweihung, beshalb vernichten wir diefe Gefaße! und warf fogleich fein Stengelglas binter fic wiber bie Banb. Bir anbern folgten, und ich bilbete mir benn boch ein, als wenn mich Mert am Rragen aupfte.

١

Allein bie Jugend uimmt bas aus ber Rindheit, mit herdber, baf fie guten Gesellen nichts nach-Gotibe's Berte, XLVIII. Bb. 7 trägt, das eine undefangene Wohlgewogenheit zwar unangenehm beruhrt werden fann, aber nicht zw verleben ist.

Nachdem die nunmehr als Englisch angesprochemen Glaser unfre Jache verstärtt hatten, eilten wir nach Karloruhe getroft und heiter, um und zutrauslich und sorglost in einen neuen Arais an begeben. Wir fanden Klopstod daselbst, weicher seine albestitliche Herrschaft über die ihn so hoch verehrendem Schiler gar auständig ausübte, dem ich denn anch mich gern unterwarf, so das ich, mit den andern nach hos gebeten, mich für einen Neuling gang leidlich mag betragen haben. Anch ward man gerwissermaßen ausgesordent, natürlich und doch besteutend zu sepn.

Der regierende herr Markgraf, als einer der fürstlichen Senioren, besonders aber wegen seiner vortrefflichen Regierungszwede unter den dentschen Regenten hoch perehrt, unterhielt sich gern von staatswirthlichen Angelegenheiten. Die Fran Markgrafin, in Kunken und mancherlei guten Kenutzussen thatig und bewandert, wollte auch mit ansmuthigen Reden eine gewisse Kheilnahme beweisen; wogegen wir und zwar dankbar verhielten, sonnten aber doch zu hause ihre schiechte Papiersabrication und Begünstigung des Nachdruckers Maction nicht ungenecht lagen.

Mm bedeutenbffen war fur mich, bag ber junge Bergog pon Sachfen : Beimar mit feiner eblen

Brant, der Prinzessen Louise von heffen : Darms fadt, hier zusammentamen, um ein formliches Shebundniß einzugeben; wie denn auch deshald Prafibent von Moser bereits hier angelangt war, um so bebeutende Berhaltniffe in's Klare zu sehen und mit dem Oberhosmeister Grafen Gord völlig abzusschlieben. Meine Gespräche mit beiden hohen Perssonen waren die gemuthlichken, und sie schlossen sich, bei der Abschiede: Audienz, wiederholt mit der Bersicherung: es murde ihnen beiderseits augenehm sevn, mich balb in Weimar zu sehen.

Einige besondere Gespräche mit Alopkod erregten gegen ibn, bei der Frenndlicheit die er mie erwies, Offenheit und Bertrauen; ich theilte ihm die neusten Scenen des Faust mit, die er wohl auszunehmen schien, fie anch, wie ich nachder vernahm, gegen andere Personen mit entschiedenem Beisall, der sonst nicht leicht in seiner Urt war, beehrt und die Bollendung des Stuck gewünscht hatte.

Jenes ungehildete, damals mitunter genial gepannte Betragen mard in Karlsruhe, auf einem anftandigen, gleichsam beiligen Boden, einigermaßen
beschwichtigt. Ich trennte mich von meinem Gefellen, indem ich einen Seitenweg einzuschlagen
hatte, um nach Emmendingen zu geben, mo mein Schmager Obergmingam war. Ich achtete diesen Schritt meine Schwester zu seben, für eine wahre hafte Prüfung. Ich wußte sie lebte nicht gludlich, obne daß man es ihr, ihrem Gatten oder den 3u. trägt, das eine undefangene Wohlgewogenheit zwar unangenehm beruhrt werden fann, aber nicht zw verleben ist.

Nachdem die nunmehr als Englisch angesprochenen Glaser unfre Jache verstärtt hatten, eiten wir
nach Karloruhe getroft und heiter, um und zutrauslich und sorglost in einen neuen Kreis zu begeben.
Wir sanden Clopstod daselbst, welcher seine albesttliche Herrschaft über die ihn so hoch verehrenden Schiler gar auständig ausübte, dem ich denn auch mich gern unstrwarf, so daß ich, mit den andern nach hos gebeten, mich für einen Neuling gang leidlich mag betragen haben. And ward man geswissermaßen ausgesordert, natürlich und doch besdeutend au sepn.

Der regierende herr Markgraf, als einer der fürstlichen Senipren, besouders aber wegen seiner vortresslichen Regierungszwede unter den dentschen Regenten hoch verehrt, unterhielt sich gern von staatswirthlichen Angelegenheiten. Die Fran Markgrafin, in Kunsten und mancherlei guten Kenutzussen thatig und bewandert, wollte auch mit anzmuthigen Reden eine gewisse Kheilnahme beweisen; wogegen wir und zwar dankbar verhielten, sonnten aber doch zu hause ihre schiechte Papiersabrization und Begünstigung des Nachdruckers Mackles nicht ungeneckt laffen.

Mm bedeutenoffen war fur mich, bag ber junge Bergog pon Sachfen : Beimar mit feiner eblen

Brant, ber Prinzessun Louise von heffen: Darm: Radt, hier zusammenlamen, um ein formliches Chebundniß einzugehen; wie denn auch deshalb Prafibent von Moser bereits hier angelangt war, um so bebeutende Berhaltniffe in's Klare zu sehen und mit dem Oberhosmeister Grafen Gort völlig abzusschließen. Meine Gespräche mit beiden hohen Personen waren die gemuthlichken, und sie schlossen sich, bei der Abspieds: Audienz, wiederholt mit der Bersicherung: es murde ihnen beiderseits augenehm sepn, mich balb in Weimar zu sehen.

ì

Einige besondere Gespräche mit Alopstod erregten gegen ibn, bei der Freundlicheit die er mis erwies, Offenheit und Bertrauen; ich theilte ihm die neusten Scenen des Faust mit, die er wohl aufzunehmen schien, sie auch, wie ich nachder vernahm, gegen andere Personen mit entschiedenem Beisall, der sonst nicht leicht in seiner Urt war, beehrt und die Bollendung des Studs gewünssch batte.

Jenes ungehildete, damals mitunter genial gepannte Betragen mard in Karlsruhe, auf einem anftandigen, gleichsam beiligen Boben, einigermaßen
beschwichtigt. Ich trennte mich von meinen Gefellen, indem ich einen Seitenweg einzuschlagen
hatte, um nach Emmendingen zu geben, wo mein
Schmager Obergmtmann war. Ich achtete diesen
Schritt meine Schwester zu seben, für eine mahrhafte Prüfung. Ich mußte sie lebte nicht gludlich,
ohne baß man es ihr, ihrem Gatten ober den 3u.

t

ftanden hatte fould geben tonnen. Sie mar ein ein genes Befen, von dem fomer zu fprechen ift; wir wollen fuchen bas Mittheilbare hier zusammenzufassen.

Ein schoner Korperban begunstigte fie; nicht fo bie Gefichtszuge, welche, obgleich Sute, Werstand, Theilnahme beutlich genug ausbrudend, boch einer gewissen Regelmäßigkeit und Anmuth ermangelten.

Dagu tam noch, bag eine bobe ftart gewolbte Stirn, burd die leibige Mobe bie Sagre aus bem Geficht ju ftreichen und ju gwangen, einen gewiffen unangenehmen Ginbrud machte, wenn fie gleich fur bie fittlichen und geistigen Gigenschaften bas beste Beugniß gab. 3ch tann mir benten, daß wenn fie, wie es bie neuere Beit eingeführt bat, ben obern Theil ihres Gefichtes mit Loden umwolken, ihre Solafe und Mangen mit gleichen Ringeln batte betleiben tonnen, fie vor bem Spiegel fich angeneb: mer murbe gefunden haben, ohne Beforgnif andern au miffallen wie fich felbft. Rechne man biegu noch bas Unbeil, bag ibre Saut felten rein mar, ein Hebel, bas fich burch ein bamonifches Diggefoict foon von Jugend auf gewöhnlich an Refttagen einzufinden pflegte, an Tagen von Concerten, Bal-Ien und fonftigen Ginladungen.

Diefe Buftande hatte fle nach und nach burchgetampft, indeß ihre übrigen berrlichen Eigenschaften fich immer mehr und mehr ausbildeten.

Ein fester nicht leicht bezwinglicher Charafter, eine

theilnehmenbe, Theilnahme beburfende Seele, vorjugliche Seiftesbildung, schone Kenntniffe, so wie Talente; einige Sprachen, eine gewandte Feder, so daß, ware sie von außen begünstigt worden, sie unter den gesuchtesten Frauen ihrer Zeit wurde geaulten baben.

Bu allem biefem ift noch ein Wunderfames gu offenbaren: in ihrem Befen lag nicht bie minbefte Sinnlichkeit. Sie war neben mir beraufgewachsen und munichte ihr Leben in diefer gefdwifterlichen Sarmonie fortzuseben und jugubringen. Bir mgren nach meiner Rudfunft von ber Afabemie un= gertrennlich geblieben; im innerften Vertrauen hatten wir Gebanten, Empfindungen und Griffen, bie Eindrude alles Bufalligen in Gemeinschaft. Als ich nach Beglar ging, ichien ihr die Ginfamteit umertraglich; mein Freund Schloffer, ber Guten weder unbefannt noch juwider, trat in meine Stelle. Leiber vermandelte fich bei ibmible Bruberlichfeit in eine entschiedene, und bei feinem ftrengen gemiffenhaften Befen, vielleicht erfte Leibenschaft. fand fich, wie man zu fagen pflegt, eine febr gutliche, ermunichte Vartie, welche fie, nachdem fie verschiedene bedeutende Antrage, aber von unbedeutenden Mannern, von folden die fie verabidente, ftanbhaft ausgeschlagen batte, endlich anzunehmen fic, ich darf wohl fagen, bereden ließ.

Aufrichtig habe ich zu gesteben, bag ich mir, wenn ich manchmal über ihr Schidfal phantasirte,

fie nicht gern als Sansfran, wohl aber als Mebtiffin, ale Borfteberin einer eblen Gemeine gar gern benfen mochte. Sie befaß alles mas ein folder boberer Buftand verlangt, ibr feblte mas die Belt unerläßlich forbert. Ueber weibliche Geelen ubte fie burchaus eine unwiderftehliche Gemalt; junge Semuther jog fie liebevoll an und beberefchte fe burd ben Geift innerer Borguge. Bie fie nun Die allgemeine Dulbung bes Guten, Menfolichen, mit allen feinen Bunberlichkeiten, wenn es nut nicht in's Berfehrte ging, mit mir gemein batte, fo brauchte nichts Eigenthumliches, woburch irgend ein bebentendes Naturell ausgezeichnet mar, fich por ihr au verbergen, ober fich por ihr au genfren, weswegen unfere Gefelligfeiten, wie wir fcon fruber gefebn, immer mainichfaltig, frei, artig, wenn and gleich manchmal an's Rubne beran, fich bemegen modten. Die Gewohnbeit mit jungen Frauensimmern anftanbig und verbindlich umjugeben, obne bag fogleich eine enticheibenbe Befchrantung und Aneignung erfolgt mare, hatte ich nur ihr gu ban-Run aber wird ber einfichtige Lefer, welcher fabig ift, amifchen biefe Beilen bineinzulefen, mas nicht gefdrieben ftebt, aber angebeutet ift, fic eine Abnung ber ernften Gefühle gewinnen, mit welden ich bamale Emmendingen betrat.

Allein beim Abichiebe nach furgem Aufenthalte lag es mir noch ichmerer auf bem herzen, bag meine Schweker mir auf bas Ernftefte eine Erennung von

Billi empfoblen, ja befohlen batte. Sie felbft batte un einem langwierigen Brautftanbe viel gelitten; Schloffer, nach feiner Reblichteit, verlobte fich nicht eber mit the, als bis er feiner Anftellung im Groß= Bergogthum Baben gewiß, ja, wenn man es fo nedmen moute, icon angestellt mar. Die eigentliche Bestimmung aber verzögerte fic auf eine unbenfliche Beife. Soll ich meine Bermuthung bieriber eroffnen, fo mar ber madere Goloffer, wie tuctig er aum Gefchaft fenn mochte, boch weften feiner foroffen Rechtlichkeit bem Rurften als unmittelbar berührender Diener, noch weniger ben Ministern als naber Mitarbeiter munichenswerth. Seine gehoffte und bringend gewünschte Anstellung in Rarlerube fam nicht in Stande. Mir aber Flarte fic diese Bogerung auf, ale bie Stelle eines Dberamtmanus in Emmendingen ledig ward, unb man ibn alfobald dabin perfette. Es war ein ftattliches einträgliches Amt nunmehr ihm übertragen, bem er fich vollig gewachfen zeigte. Seinem Sinn, feiner Sandlungsweise bauchte es gang gemäß bier allein zu fteben, nach Uebergengung zu handeln und über alles, man mochte ihn loben ober tabeln, Redenschaft ju geben.

Dagegen ließ fich nichts einwenden, meine Schwefter mußte ihm folgen, freilich nicht in eine Resibenz, wie sie gehoffe hatte, sondern an einen Ort, ber ihr eine Einfamtete, eine Gindbe scheinen mußte; in eine Wohnung, zwar geränmig, amtoherrlich, fattlich, aber aller Sefelligfeit entbehrend. Einige junge Frauenzimmer, mit denen fie früher Freundschaft gepflogen, folgten ihr nach, und ba bie Familie Serod mit Löchtern gesegnet war, mechfelten biese ab, so baß fie wenigstene bei so vieler Entbehrung, eines langstvertrauten Umgangs genoß.

Diese Justande, biese Erfahrungen waren es, wodurch sie sich berechtigt glaubte, mir auf's ernsstette eine Trennung von Killi zu besehlen. Es schien ihr hart, ein solches Frauenzimmer, von dem sie sich die höchsten Begriffe gemacht hatte, aus einer wo nicht glanzenden, doch lebhaft bewegten Eristenz berauszuzeren, in unser zwar löbliches, aber doch nicht zu bedeutenden Geselschaften eingerichtetes Haus, zwischen einen wohlwollenden, ungesprächtigen, aber gern didaktischen Nater, und eine in ihrer Art höchst häuslich thätige Mutter, welche doch nach vollbrachtem Geschäft, bei einer bequemen Handarbeit nicht gestört sepn wollte, in einem gemuthlichen Gespräch mit jungen herangezogenen und auserwählten Persönlichseiten.

Dagegen fette fle mir Lilli's Berhaltniffe lebhaft in's Klare; benn ich hatte ihr theils ichon in Briefen, theils aber in leibenschaftlich geschwäßiger Bertraulichfeit alles haartlein vorgetragen.

Leider war ihre Schilderung nur eine umftands liche wohlgesinnte Ausführung beffen, was ein Derenblafer von Freund, dem man nach und nach nichts

Suted gutraute, mit wenigen carafteriftifden 34: gen einzuführern bemubt gewesen.

Berfprechen konnt' ich ihr nichts, ob ich gleich gesteben mußte, sie habe mich überzeugt. Ich ging mit bem rathselhaften Gefühl im herzen, woran die Leibenschaft sich fortnährt; benn Amor das Kind halt sich noch hartnäckig fest am Aleibe ber hoffnung, eben als sie schon ftarten Schrittes sich zu entfernen den Anlauf nimmt.

Das Einzige was ich mir zwischen ba und Burich noch beutlich erinnere, ist der Rheinfall bei Schaffshausen. hier wird durch einen machtigen Stromssturz merklich die erste Stufe bezeichnet die ein Bergland andentet, in das wir zu treten gewillet find; wo wir denn nach und nach, Stufe fur Stufe immer in wachsendem Berhaltniß, die Hohen muhsfam erreichen sollen.

Der Anblid des Zuricher Sees, von dem Thore bes Schwertes genoffen, ift mir auch noch gegenswärtig; ich sage von dem Thore des Sasihauses, benn ich trat nicht hinein, sondern ich eilte zu Lasvatern. Der Empfang war heiter und herzlich, und man muß gestehen anmuthig ohne gleichen; zutrauslich, schonend, segnend, erhebend, anders konnte man sich seine Segenwart nicht benten. Seine Sattin, mit etwas sonderbaren, aber friedlichen zurtsfrommen Zugen, stimmte völlig, wie alles Andere um ihn her, in seine Sinnes und Lebend Weise.

linfre nachfte, und fast ununterbrochene Unter-

baltung war feine Physiognomit. Der erfte Theil Diefes feltsamen Wertes war, wenn ich nicht irre, fcon vollig abgebrudt, ober menigftens feiner Bollftanbigleit nabe. Man barf es mobl als genial : em= pirifd, ald metbobifd : collectis anfprechen. Patte baju bas fonderbarfte Berbaltnif. wollte die gange Belt gu Mitarbeftern und Theilnehmern; foon batte er auf feiner Rheinreife fo viel bedeutende Menichen portraitiren laffen, um butch ibre Verfdnlichkeit ffe in bas Jutereffe eines Werte gu gieben, in welchem fie felbft auftreten follten. Eben fo verfahr er mit Runftlern; er rief einen jeden auf, ibm fur feine 3mede Beidnungen ju fenden. Sie tamen an und taugten nicht entfoieben zu ihrer Bestimmung. Gleidermeife lief er rechte und linte in Aupfer flechen und auch biefes gelang felten darafteriftifch. Eine große Arbeit war von feiner Seite geleiftet, mit Gelb und An-Arengung aller Art ein bedeutendes Wert vorgear: beitet, ber Phyfiognomit alle Ehre geboten : und wie nun barand ein Band werben follte, bie Dbvfognomit, burch Lehre gegrundet, burch Beifpiele belegt fich ber Burbe einer Wiffenfchaft nabern follte, fo fagte feine Tafel, was fie au fagen batte: alle Platten mußten getabelt, bebingt, nicht einmal . gelobt, nur jugegeben, manche gar burch bie Er-Elarungen meggelofcht merben. Es war für mich, ber, eh er fortforitt, immer gut ju faffen fuchte, eine ber pentbetften Unfgaben, bie meiner Chatigkeit auferlegt werden konnte. Man untbeile selbst. Das Rannscript mit den zum Cert eingeschobenen Plattenaddrücen, ging an mich nach Frankfurt. Ich hatte das Recht alles zu tilgen was mir missiel, zu ändern und einzuschalten was mir beliebte, woe von ich freilich sehr mäßig Gedrauch machte. Ein einzig Mal hatte er eine gewiffe leidenschaftliche Controvers zegen einen ungerechten Tabler eingessicht dafür einlegte, weswegen er mich schalt, jesdoch später, als er abgefühlt war, mein Versahren billigte.

Wer bie vier Banbe bet Physiognomit burchblattert und, was ihn nicht renen wird, burchlief't, mag
bebenken, welches Juteresse unser Busammensen
gebabt habe, indem die meisten der darin vortommenden Blatter ichon gezeichnet und ein Theil geftochen waren, vorgelegt nud beurtheilt wurden und
man die geistreichen Mittel überlegte, womit selbst
das Untangliche in diesem Falle lehrreich und also
tanglich gemacht werden tonnte.

Seh' ich das Lausterische Bett nochmals burch, so macht es mir eine tomisch - beitere Empfindung; es ist mir als sabe ich die Schatten mir ehemals fehr befannter Menschen vor mie, über die ich mich schon einmal geärgert und über die ich mich jeht nicht erfreuen sollte.

Die Möglichtett aber fo vieles unfciclich Gesbilbete einigermaßen gufammengubelten, lag in bem

schonen und entschiedenen Talente des Zeichners und Aupferstechers Lips; er war in der That zur freien prosaischen Darstellung des Wirklichen geboren, worauf es denn doch eigentlich hier ankam. Er arbeitete unter dem wunderlich fordernden Physsischen, und mußte deßhalb genau aufpassen, um sich den Forderungen seines Meisters anzunähern; der talentreiche Bauernknabe fühlte die ganze Berpstichtung, die er einem geistlichen herrn aus der so hoch privilegirten Stadt schuldig war, und besorgte sein Seschäft aus beste.

In getrennter Bohnung von meinen Gefellen · lebend, ward ich täglich, ohne-baf wir im geringften Arges daran gehabt hatten, benfelben immer frem= ber; unfre Landpartien pasten nicht mehr aufammen, obgleich in ber Stadt noch einiges Bertebr übrig geblieben mar. Sie batten fich mit allem jugenblich graflichen Hebermuth auch bei Lavatern gemelbet, welchem gewandten Oboffognomiffen ffe freilich etwas anders vortamen als der übrigen Welt. Er außerte fich gegen mich barüber und ich erinnere mich gang beutlich, bag er, von Leopolb Stolberg fprechend, andrief: "ich weiß nicht mas ibralle wollt; es ift ein ebler, trefflicher, talent= voller Inngling, aber sie haben mir ihn als einen Beroen, als einen Bercules beschrieben, und ich babe in meinem Leben feinen weichern, garteren und, wenn es darauf antommt, bestimmbareren jungen Mann gefeben. 3ch bin noch weit von ficherer

phpfiognomifcher Ginficht entfernt, aber wie es mit ench und der Menge aussieht, ift boch gar gu betrubt."

Seit ber Neise Lavaters an ben Niederrhein hatte fich das Interesse an ihm und seinen physiognomischen Studien sehr lebhaft gesteigert; vielsache Gegenbesuche drängten sich zu ihm, so daß er sich einigermaßen in Berlegenheit fühlte, als der Erste geistlicher und geistreicher Männer angesehen und als einer betrachtet zu werden, der die Fremden allein nach sich hinzoge; daher er denn, um allem Reid und Mißgunst auszuweichen, alle diesenigen, die ihn besuchten, zu erinnern und anzutreiben wuste, auch die übrigen bedeutenden Ränner freundelich und ehrerbietig anzugehen.

Der alte Bodmer ward hiebei vorzüglich beachtet, und wir mußten und auf den Weg machen ihn zu besuchen und jugendlich zu verehren. Er wohnte in einer Sohe über der am rechten Ufer, po der See seine Wasser als Limmat zusammendrängt, gelegenen größern oder alten Stadt; diese durchkreuzeten wir, und erstiegen zulest auf immer stelleren Pfaden die Höhe hinter den Wällen, wo sich zwischen den Festungswerken und der alten Stadtmauer gar anmuthig eine Borstadt, theils in aneinander geschlossenen, theils einzelnen Hausern halb ländlich gebildet hatte. Hier nun stand Bodmers Hand, der Aufenthalt seines ganzen Lebens, in der freisten, heitersten Umgedung, die wir, bei

ber Schänfeit und Alarheit bes Tages, icon vor bem Gintritt bochft vergnüglich ju überichanen hatten.

Wir wurden eine Stiege boch in ein ringdsgetäfeltes Simmer geführt, wo und ein mungrer Greis von mittlerer Statur entgegentam. Er empfing und mit einem Gruße, mit dem er die besuchenden Jungern anzusprechen pflegte: wir wurzben es ihm als eine Artigfeit aurechnen, daß er mit seinem Absachden aus dieser Zeitlichkeit so lange gezängert habe, um und noch freundlich ausgunehmen, und lennen zu lernen, sich au unsern Talenten zu erfreuen und Glud auf unsern sernen beneggang zu wänschen.

Dir dagegen priesen ihn gludlich, daß er gle Dichter, ber patriarchalischen Welt angehörig und boch in der Nahe der höcht gebildeten Stadt, eine wahrhaft idvilische Wohnung Zeitlebens beseffen und in hoher freier Luft sich einer solchen Fernsicht mit stetem Wohlbehagen der Angen so lange Jahre erstreut habe.

Es fichen ihm nicht unangenehm , baf wir eine Nebensicht aus seinem Fenster ju nehmen und ause baten, welche denn wirklich bei beiterem Sonnenschein in der beston Jahreszeit gang unvergleichlich erschien. Man übersah vieles von dem was sich von der großen Stadt nach der Liese sentte, die kleinere Stadt über der Limmat, so wie die Fruchtbarkeit bes Sihl- Gelbes gegen Abend. Rudwarts links,

einen Theil des Burichfees mit seiner glangend bes wegten klache und seiner unendlichen Mannichfaltigseit von abwechselnden Berg: und Thal:Usern, Erhöhungen, dem Auge unfahlichen Mannichfaltigsteiten; worauf man deun, geblendet von allem diessem, in der Ferne die blaue Reihe der höheren Gesbirgeruchen, deren Gipfel zu benamsen man üch getraute, mit größter Sehnsucht zu schauen hatte.

Die Entzähung junger Männer über das Auferordentliche was ihm so viele Jahre ber täglich gemorden mar, schien ihm zu bebagen; er wand, wenn man so sagen darf, iranisch theilnehmend und wir schieden ald die besten Freunde, wenn schon in unsern Geistern die Sehnsucht nach jenen blanen Gebirgeboben die Ueberband gewonnen hatte.

Indem ich nun im Begriff fiehe mich von pasteram wurdigen Patriarmen ju bentlauben, so mart' ich erft, daß ich von feiner Gestalt und Gestatsbildung, von feinen Bewegungen und feiner Art fich ju benehmen noch nichts ausgesprochen.

ileberhanpt zwar finde ich nicht gans schieflich, haß Reisende einen bebeutenden Mann, den fie bessuchen, gleichsam fignalisten, als wonn fie Stoff zu einem Steckbriefe geben wollten. Niemand bebentt, haß es eigentlich nur ein Angenblick ift, wo er, vorgetreten, nengierig beobachtet und doch nur auf seine eigene Weise; und so kann der Besuchte bald wirklich, bald scheindar als solls ober bemuthig, als schueigsam ober gesprächig, als heiter ober ver-

brieflich erscheinen. In biesem befondern Falle aber mocht' ich mich damit entschildigen, daß Bodmers ehrwürdige Person in Borten geschildert, keinen gleichgunstigen Eindruck machen durfte. Slucklicher Beise eristirt das Bild nach Graff von Bause, welches volltommen den Mann darstellt, wie er auch und erschienen, und zwar mit seinem Blick der Beschanung und Betrachtung.

Ein besonderes, zwar nicht unerwartetes, aber höchsterwunschtes Vergnugen empfing mich in Zurich, als ich meinen jungen Freund Passavant daselbst antraf. Sohn eines angesehenen reformirten Hauses meiner Waterstadt, lebte er in der Schweiz, an der Quelle derjenigen Lehre, die er dereinst als Predizer verfündigen sollte. Nicht von großer, aber gewandter Sestalt, versprach sein Sessch und sein ganzes Wesen eine aumuthige rasche Entschlossenbeit. Schwarzes haar und Bart, lebhaste Augen. Im ganzen eine theilnehmende mäßige Seschäftigkeit.

Raum hatten wir, und umarmend, die ersten Grube gewechselt, als er mir gleich den Borschlag that, die fleinen Kantone zu besuchen, die er schon mit großem Entzuden durchwandert habe und mit deren Anblid er mich nun ergoben und entzuden wolle.

Indef ich mit Lavatern die nächten und wichtigsten Gegenstände durchgesprochen und wir unfre gemeinschaftlichen Angelegenheiten beinah erschöpft batten, hatten, waren meine muntern Reisegesellen schon auf mancherlei Wegen ausgezogen und hatten nach ihrer Weise sich in der Segend umgethan. Passar vant mich mit herzlicher Freundschaft umfangend, glaubte dadurch ein Recht zu dem ansschließenden Besis meines Umgangs erworden zu haben und wuste daher, in Abwesenheit jener, mich um so eher in die Gebirge zu loden, als ich selbst entscheden geneigt war, in größter Ruhe und auf meine eigne Beise, diese längst ersehnte Wanderung zu volldringen. Wir schifften und ein, und suhren an einem glänzenden Morgen den herrlichen See hinauf.

Moge ein eingeschaltetes Gebicht von jenen gindlichen Momenten einige Ahnung herüberbringen:

> Und frifche Nahrung, neues Blut Baug' ich aus freier Welt; Wie ist Natur so hold und gut, Die mich am Busen hält! Die Belle wigget unsern Kahn Im Rubertact hinauf, Und Berge, wolfig, himmelan, Begegnen unsern Lauf.

Aug' mein Aug', was sintst du nieder? Soldne Ardume, kommt ihr wieder? Weg, du Traum! so Goth du bist; Hier auch Lieb und Leben ist, Auf ber Welle blinken Tausend schwebende Sterne; Weiche Nebel trinken Rings die thürmende Ferne, Morgenwind umflägest Die beschattete Bucht, Und im See bespiegest Sich die reisende Fruck.

Wir landeten in Richtenschwol, wo wir an Doctor Sobe durch Lavater empfohlen waren. Er befaß als Arzt, als hocht verständiger, wohlwollens der Mann ein ehrwurdiges Ansehn an seinem Orte und in der ganzen Gegend, und wir glauben sein Andenten nicht besser zu ehren, als wenn wir auf eine Stelle in Lavaters Physiognomit hinweisen, die ihn bezeichnet.

Auf's beste bewirthet, auf's anmuthigste und nuhlichte auch über die nachsten Stationen unfrer Wanderung unterhalten, erstiegen wir die babinter liegenden Berge. Als wir in das Thal von Schindellegi wieder hinabsteigen follten, tehrten wir uns nochmals um, die entzüdende Aussicht über den Zuricher See in uns aufzunehmen.

Bie mir ju Muthe gewesen, benten folgenbe Beilen an, wie fie bamals geschrieben noch in einem Gebentheftchen aufbewahrt finb:

į

Wenn ich, liebe Lilli, dich nicht liebte, Welche Wonne gab' mir diefer Bliat! Und doch, wenn ich, Lilli, dich nicht liebte, War, was war mein Glück?

Ausbruckevoller find' ich hier biefe fleine Inters jection, als wie fie in der Sammlung meiner Ges bichte abgebruckt ift.

Die rauben Bege, die von da nach Maria Ginfiebeln führten, tonnten unferm guten Muth nichts anhaben. Eine Angabl von Ballfabrern, die, icon unten am See von und bemerft, mit Gebet und Befang regelmäßig fortidritten , batten und eingebolt; wir liegen fie begrufend vorbei und fie belebten, indem fle und gur Ginftimmung in ihre from= . men 3wede beriefen, biefe oben Soben anmuthig charafteriftifc. Wir faben lebendig ben fclangeln= ben Pfab bezeichnet, ben auch wir zu mandern hat= ten, und ichienen freudiger ju folgen; wie benn bie Gebrauche ber romifden Rirche bem Protestan= ten burchans bedeutend und impofant find, indem er fnur bas Erfte, Innere, wodurch fie hervorges rufen, bas Menfchliche, woburch fie fich von Ge= folecht gu Gefchlecht fortpflangen, und alfo auf ben - Rern bringend, anerkennt, ohne fich gerade in bem Augenblid mit ber Schale, ber Fruchthulle, ja bem Baume felbit, feinen Zweigen, Blattern, feiner Minde und feinen Burgeln gu befaffen.

Nun faben wir in einem oben baumlofen Thale bie prachtige Arche bervorfteigen, bas Alofter, von weitem anfehnlichem Umfang in ber Mitte von reinlicher Ansiebelung, um fo eine große und mannichfaltige Anzahl von Gaften einigermaßen schiellich aufzunehmen.

Das Afrolein in ber Rirde, bie ebemalige Ginfieblerwohnung bes Beiligen, mit Marmor incrufirt und fo viel als moglic au einer anftanbigen Capelle permanbelt, war etwas Neues von mir noch nie Gesebenes, biefes fleine Gefaß, umbaut und überbaut von Vfeilern und Gewolben. mußte ernfte Betrachtungen erregen, bag ein einzelner Runte von Sittlichfeit und Gottesfurcht bier ein immer brennenbes leuchtenbes Klammden angegunbet, zu welchem glaubige Schagren mit großer Beschwerlichkeit beranpilgern follten, um an diefer beiligen Klamme and ibr Rerglein anzugunden. Die bem and fen, fo beutet es auf ein grangenlofes Beburfnif ber Menfcheit, nach gleichem Licht, gleicher Barme, wie es jener erfte im tiefften Gefühl und ficherfter Ueberzeugung gebegt und genoffen. Man führte und in bie Schabtammer, welche reich und impofant genug, vor allen lebenegroße, wohl gar toloffale Buften von Beiligen und Orbensftiftern bem ftaunenben Auge barbot.

Doch gang andere Aufmertfamteit erregte der Anblid eines barauf eröffneten Schrantes. Er enthielt alterthumliche Roftbarteiten, hierher gewidmet nad verchrt. Berschiedene Kronen von merkwürdiger Goldschmiedsarbeit hielten meinen Blick sest,
unter denen wieder eine ausschließlich betrachtet
wurde. Eine Zackentrone im Kunksinne der Borzeit, wie man wohl abuliche auf den Sauptern alterthümlicher Koniginnen gesehen, aber von so geschmadvoller Zeichnung, von solcher Ausschlung einer nuermüdeten Arbeit, selbst die eingesugten faxbigen Steine mit solcher Wahl und Geschicklichkeit
vertheilt und gegeneinander gestellt, genug ein Bert
der Art, daß man es bei dem ersten Andlick sür
vollsommen erklärte, ohne diesen Eindruck kunstmäßig entwickln zu können.

Much ift in folden Rallen, wo bie Runft nicht ertannt, fonbern gefühlt wirb, Geift und Gemuth anr Anmendung geneigt, man mochte bas Rleinob besitzen, um damit Krepbe zu machen. Ich erbat mir bie Erlaubnis bas Ardnden bervorzunehmen, und als ich foldes in ber Sand auffändig baltenb in die Sobe bob, bacht' ich mir nicht anders, als ich muste es Lilli auf bie bellglangenben Loden aufbruden, fie vor ben Spiegel führen und ihre Freude aber fic felbft und bas Glud bas fie verbreitet gewahr werben. 3ch babe mir nachber oft gebacht, biefe Scene, burd einen talentvollen Mabler verwirklicht, mußte einen bochft finn = und gemuth: vollen Anblid geben. Da mare es mohl ber Dube werth, ber junge Ronig ju fepu, ber fich auf biefe Beife eine Breut und ein nenes Reich ermurbe.

Um und bie Befitthumer bes Rloftere vollftan: big teben au laffen, führte man und in ein Runft-, Curiofitaten : und Maturalien : Cabinet. 3ch batte Damale von bem Berth folder Dinge wenig Begriff: noch batte mich bie zwar bochft lobliche, aber boch ben Einbrud ber iconen Erboberflache vor bem Anicanen bes Geiftes gerftudelnbe Geognofie nicht angeloct, noch meniger eine phantaftifche Geologie mid in ibre Errfale verfdlungen; jedoch nothigte mich ber berumführenbe Geiftliche einem foffilen, von Rennern, wie er fagte, bochft geschäbten, in einem blauen Schieferthon wohl erbaltenen fleinen milben Schweinstopf einige Aufmertfamteit ju ichenten, ber auch, ichwarz wie er mar, für alle Rolgezeit in der Ginbilbungefraft geblieben ift. Man batte ibn in ber Gegend von Rappersmyl gefunden, in einer Gegend, bie morastig von Urgeiten ber, gar mobl bergleichen Mumien fur die Nachwelt auf= nebmen und bewahren fonnte.

Sanz anders aber zog mich unter Nahmen und Glas ein Aupferstich von Martin Schon an, bas Abscheiden der Maria vorstellend. Freilich kannnur ein vollsommenes Eremplar uns einen Begriff von der Aunst eines solchen Meisters geben, aber alsbann werden wir auch, wie von dem Bollsommenen in jeter Art, dergestalt ergriffen, daß wir die Begierbe, das Gleiche zu besigen, den Ansblick immer wiederholen zu konnen, — es mag noch so biel Beit dazwischen verstießen, — nicht

wieder lodwerben. Warum follt' ich nicht vorgreifen und hier gestehen, daß ich spater nicht eber nachließ, als bis ich ebenfalls zu einem trefflichen Abbruck biefes Blattes gelangt war?

Mm 16 July 1775, benn bier find' ich querft bas Datum vergeichnet, traten wir einen beschwerlichen Weg an : wilbe fteinige Soben mußten über: ftiegen werden, und zwar in vollfommener Ginfamteit und Debe. Abende 3/4 auf achte ftanden wir ben Schwyger: Saggen gegenüber, zweven Berggipfeln, die neben einander machtig in die Luft ragen. Bir fanden auf unfern Begen jum erftenmal Sonee, und an jenen gadigen Relegipfeln bing er noch vom Binter ber. Ernsthaft und fürch= terlich fullte ein uralter Richtenwald bie unabfeblichen Schluchten, in die wir binab follten. Dach furger Raft, frifd und mit muthwilliger Bebendigfeit, fprangen wir ben von Rlippe gu Rtippe, bon Platte au Platte in die Tiefe fich fturgenden Rufpfad binab, und gelangten um gebn Ubr nach Schwog. Bir maren zugleich mube und munter geworben, binfällig und aufgeregt; wir lofchten gabling unfern beftigen Durft und fühlten uns noch mehr begeiftert. Man bente fic ben jungen Mann, ber etwa vor zwen Jahren ben Berther forieb, einen jungern Freund, der fich icon an bem Manufcript ienes munderbaren Werfs entrundet batte, beide obne Biffen und Bollen gewiffermaßen in einen Raturauftand verfett, lebbaft gebenfend vorübergegangener Leidenschaften, nachhängend ben gegenwärtigen, folgelose Plane bildend; im Gefühl behaglicher Kraft das Reich der Phantasse durchschwelgend; dann nähert man sich der Borstellung jenes Bustandes, den ich nicht zu schlibern wüßte, kunde nicht im Lagebuche: "Lachen und Jauchzen dauerte bis um Ritternacht."

Den 17ten Morgens sahen wir die Schwyzers haggen vor unsern Kenstern. An diesen ungehenren uuregelmäßigen Naturppramiden stiegen Wolfen nach Wolfen hinauf. Um 1 Uhr Nachmittags von Schwyz weg, gegen den Rigi zu; um zwep Uhr auf dem Lauerzer See herrlicher Sonnenschein. Vor lauter Wonne sah man gar/nichts. Zweptücktige Mädchen sührten das Schiff, das war anmuthig, wir ließen es geschehen. Auf der Insel langten wir an, wo sie sagen: hier habe der ehemalige Zwingherr gehauft; wie ihm auch sep, jest zwischen die Ruinen hat sich die Hütte des Waldebruders eingeschoben.

Bir bestiegen ben Rigi; um halb achte ftanben wir bei ber Mutter Gottes im Schnee; sodann an ber Capelle, am Rlofter vorbei, im Wirthohand jum Ochsen.

Den 18ten Sonntage fruh die Capelle von Ochsen aus gezeichnet. Um zwolf uhr nach benn Kaltenbad ober zum Drepschwestern: Brunnen. Ein Biertel nach zwer batten wir die Sobe erstiegen: wir fanden uns in Wolken, biesmal und doppelt unangenehm, als die Anssicht hindernd und als niedergehender Nedel nehend. Aber als sie hie und da auseinauder riffen und uns, von wallenden Rahmen ungeben, eine klare herrliche sonnendesschienene Welt als vortretende und wechslade Bilder sehen ließen, bedauerten wir nicht mehr diese Aufälligkeiten; denn es war ein nie gesehener, nie wieder zu schauender Andlick, und wir verharrten lange in dieser gewissermaßen undequemen Lage, um durch die Ritzen und Kluste der immer bewegten Wolsenballen einen kleinen Jipsel besonnter Erde, einen schmalen Userzug und ein Endchen See zu gewinnen.

Um acht Uhr Abende waren wir wieder vor der Wirthebausthure gurud und ftellten und an gebadenen Fifchen und Epern und genugfamem Wein wieder ber.

Bie es benn nun dammerte und allmahlich nachtete, beschäftigten ahnungevoll zusammenstimmende Tone unser Ohr; das Glodengebimmel der Cappelle, das Platschen des Brunnens, das Sauseln wechselnder Luftchen, in der Ferne Balbhorner; — es waren wohlthatige, beruhigende, einlullende Momente.

Am 19ten fruh halb fieben erft aufwarts, bann hinab an ben Walbstätter See, nach Fignau; von ba zu Wasser nach Gerfau. Mittage im Wirthe hand am See. Segen zwep Uhr dem Grutli gegentiber, wo die drep Tellen schwuren, darauf an der Platte, wo der Helle aussprang, und wo ihm zu Chren die Legende seines Dasepus und seiner Thaten durch Mahlerep verewigt ist. Um drep Uhr in Fluelen, wo er eingeschifft ward, um 4 Uhr in Altorf, wo er den Apfel abschoß.

An biefem poetischen Faben schlingt man fich billig burch bas Labprinth dieser Felsenwande, die fteil bis in das Wasser hinabreichend uns nichts zu sagen haben. Sie, die Unerschütterlichen, stehen so rubig da, wie die Conlissen eines Theaters; Slud ober Unglud, Lust ober Trauer ist bloß den Personen zugedacht, die heute auf dem Zettel stehen.

Dergleichen Betrachtungen jedoch waren ganglich außer dem Gefichtetreis jener Junglinge; das Aurzvergangene hatten fle aus dem Sinne geschlagen und die Jufunft lag so wunderbar unerforschlich vor ihnen; wie das Gebirg in das fle hineinstrebten.

Am 20sten brachen wir nach Amstag auf, wo man und gebadene Fische gar schmachaft bereitete. hier nun, an diesem schon genugsam wilden Angebirge, wo die Renß and schrofferen Feldlüften hervordrang und das frische Schneewaser über die reinlichen Riesbanke hinspielte, enthielt ich mich nicht die gewünschte Gelegenheit zu nühen und mich in den rauschenden Wellen zu erquicken.

Um brep Uhr gingen wir von ba weiter; eine

Reihe Saumrosse zog vor und her, wir schritten mit ihr über eine breite Schneemasse, und erfuhren erst nachher, daß sie unten hohl sep. Her hatte sich der Winterschnee in eine Bergschlucht eingelegt, um die man sonst herumziehen muste, und diente unnmehr zu einem geraden vertürzten Bege. Die unten durchströmenden Basser hatten sie nach und nach andgehöhlt, durch die milde Sommerlust war das Sewölb immer mehr abgeschwolzen, so daß sie nunmehr als ein breiter Brückendogen das Hüben und Drüben natürlich zusammenhielt. Wir überzengten und von diesem wundersamen Raturereigznis, indem wir und etwas oberhalb hinunter in die breitere Schlucht wagten.

Wie wir und nun immer weiter erhuben, blieben Fichtenwälber im Abgrund, durch welche die schaumende Reuß über Felsensturze fich von Beit zu Beit sehen ließ.

Um halb acht Uhr gelangten wir nach Basen, wo wir, und mit dem rothen, schweren, sauren Lombardischen Bein zu erquiden, erst mit Basser nachhelsen und mit vielem Juder bas Ingredienz ersehen mußten, was die Natur in der Tranbe auszusochen versagt hatte. Der Birth zeigte schone Arpstalle vor; ich war aber damals so entsernt von solchen Naturstudien, daß ich mich nicht einmal für den geringen Preis mit diesen Bergerzeugnissen beschweren mochte.

Den 2iften halb fieben ihr auswärts; die Felsen wurden immer mächtiger und schredlicher; der Weg bis jum Tenfelostein, bis jum Anblid der Tenfeldbride immer mubseliger. Meinem Gefährten beliebte es hier auszuruben; er munterte mich auf, die bedeutenden Ansichten zu zeichnen. Die Umriffe mochten mir gelingen, aber es trat nichts hervor, nichts zurüd; für dergleichen Gegenstände hatte ich teine Sprache. Mir mühten uns weiter; das ungeheure Milbe schien sich immer zu steigern, Platten murben zu Gebirgen und Vertiefungen zu Abgründen. Go geleitete mich mein Führer die an's Urserner Loch, durch welches ich gewissermaßen verdrießlich hindurchging; was man bisher gesehen, war doch erhaben, diese Finsterniß hob alles auf.

Aber freilich hatte sich der schelmische Fuhrer das freudige Erstaunen voraus vorgestellt, das mich bei'm Austritt überraschen mußte. Der mäßig schaumende Fluß schlangelte sich hier milde durch ein staches, von Bergen zwar umschlossenes, aber doch genugsam weites, zur Bewohnung einladendes Thal. Ueber dem reinlichen Dertchen Urferen und seiner Kirche, die und auf ebenem Boden entgegen stausden, exhob sich ein Fichtenwälden, heilig geachetet, weil es die am Fuße Angestedriten vor bober herabrollenden Schneelavinen schüßte. Die grünensden Wiesen des Thales waren wieder am Fluß her mit kurzen Weiden geschmidt; man erfreute sich hier einer lange vermisten Begetation. Die Bes

١

endigung war groß, man fählte auf finden Pfaben die Arafte wieder belebt, und mein Reifegefährte that fich nicht wenig zu gute auf die Ueberraschung, die er fo fchickich eingeleitet hatte.

An ber Matte fant fic ber berühmte Urferner Rafe, und bie eraltirten jungen Leute ließen sich einen leiblichen Bein trefflich schmeden, um ihr Behagen noch mehr zu erhöhen und ihren Projecten einen phantaftischeren Schwung zu verleihen.

Den 22ften balb vier Ubr verließen wir unfere Berberge, um aus bem glatten Urferner Thal in's Reinichte Liviner Thal einzutreten. Auch bier warb fogleich alle Kruchtbarteit vermißt; nadte wie bemoof'te Relfen mit Sonee bebedt, rudweifer Sturmwind Bolten beran : und porbeiführend, Geraufch ber Bafferfalle, bas Rlingeln ber Saumroffe in ber pochften Debe, wo man weber bie Herantommenben noch die Scheibenden erblicte. hier toftet es ber Einbildungefraft nicht viel, fic Drachennefter in ben Rluften an benten. Aber boch erheitert unb erhoben fühlte man fic burch einen ber fconften, am meiften sum Bilbe fic eignenben, in allen Ab: ftufungen grandios mannichfaltigen Bafferfall, ber gerade in diefer Jahredzeit vom geschmolzenen Sonee aberreich begabt, von Bolfen balb verhallt bald enthullt, und geraume Beit an bie Stelle feffelte.

Endlich gelangten wir an fleine Rebelfeen, wie ich fie nennen mochte, weil fie bon ben atmofpha:

rischen Streifen taum zu unterscheiden waren. Richt lange so trat aus dem Dunfte ein Gebäude entgegen: es war das Hospiz, und wir fühlten große Jufriedenheit und zunächft unter seinem gast- lichen Dache schirmen zu können.

## Meunzehntes Buch.

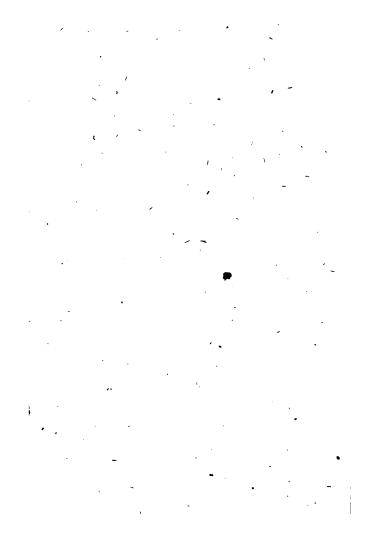

Durch bas leichte Alaffen eines und entgegenkommenben Sundens angemelbet, wurden wir von einer altlichen aber ruftigen Frauensperfon an ber Thure freundlich empfangen. Sie entschuldigte ben Berrn Pater, welcher nach Mailand gegangen fev, jedoch biefen Abend wieber erwartet werde: alsbann aber forate fie. obne viel Borte gu machen, für Bequemlichfeit und Bedurfnif. Gine marme geran: mige Stube nabm und auf; Brob, Rafe und trintbarer Bein murben aufgesett, auch ein binreichenbes Abendeffen versprochen. Run murben bie lieberrafchungen bes Tage wieber aufgenommen und ber Freund that fic bodlich darauf ju Gute, daß alies to wohl gelungen und ein Tag jurudgelegt few, beffen Einbrude meber Doeffe noch Brofa mieber berauftellen im Stande.

Bet fpat einbrechender Dammerung trat endlich der ansehnliche Pater herein, begrüßte mit freundlich vertraulicher Burbe seine Gaste und empfahl mit wenigen Worten der Köchin alle mögliche Ansemersfamteit. Alle wir unfre Bewunderung nicht zurächielten, daß er hier oben, in so völliger Bufte, entfernt von aller Gesellschaft, sein Leben zubringen gewollt, versicherte er: an Gesellschaft sehle es ihm nie, wie wir benn ja auch gesommen waren ihn mit unserm Besuche zu erfreuen. Gar start sep der wechselseitige Baarentransport zwischen Italien und Deutschland. Dieser immersortwährende Spebitionswechsel sehe ihn mit den ersten Handelshäussem in Berhältnis. Er steize oft nach Matuid-hinad, komme seitener nach Luzurn, von wihre spinaden aber aus den Hinsern, weiche das Postgeschicht bies fen Inngelieben und ben Simpen zu besongen hatten, zum dieser und dem Scheinentt mit uner in diese Mogelegenbetten einzeisenden und Borfallandeiver besonnt werben bestannt werden bestannt werden.

Unter foliten mannichatitgen Soprader gingber Abend hin und mir fotiefen eine rupige Nacht in etwas lurjen an ber Band befoliten, eber an Brepfitzeien als Battbellen eriniefaben Softipfikten.

Frit anfgestalben, befand ich mich beldistallennter freiem himmel, jebocht in engen, vonlisshem Gebirgekuppen umfoloffenen Athumen. Ich hatter mich an dem Fuspfatz, der nach Italien hindnter ging, niedergelaffen und zeichnete, nach Apt der Dilettanten, was nicht zu zeichnete, nach Apt der Dilettanten, was nicht zu zeichnete, der adpften weitensche weriger ein Bild geben kannter die nachften weitenber weitenberen, beren Gesten ber herabigienber Schnee mit weifen fruchen und ihre burch beier frucktofe Indeser lief. Indeser ist weifen fin mir burch biefer frucktofe

Bemuhnung jenes Bilb im Gebachtnif unauelofche lich geblieben.

Mein Sefahrte tent muthig zu mir und beginn:
"Bas fagst du zu der Erzählung amfres geistlichen Births von gestern Abend? Hast du nicht, wie ich; Lust bekommen, dich von diesem Drachengipfel hinab in jene entzückenden Segenden zu begeben?—Die Wanderung durch diese Schluchten hinab muß herrlich sepn nud muhelos, und wann sich's dann bei Bellinzona öffnen mag, was wurde das sinte eine Lust sopn! Die Insellu des großen Ses sub mir durch die Worte des Paters wieder ledendig in die Leele getreten. Man hat seit Reisless Reisen sie viel davon gehort und gesehen, das ich der Berstuchung nicht widerstehen kann."

"Ift bir's nicht auch fo? fuhr er fort; bufitoft gerabe am rechten Flott; icon einmal ftandich bier und hatte nicht ben Muth hinabzufpringen.
Seh voran ohne weiteres, in Airolo wartest bu
auf mich, ich komme mit bem Boten nach, wenn
ich vom guten Pater Abschied genommen und alles
berichtigt habe."

So gang aus dem Stegreif ein foldes Unternehmen, will mir doch nicht gefallen, antwortete ich. — "Bas foll da viel Bedenken," rief jener, "Seld haben wir genug nach Mailand zu tommen, Eredit wird sich finden, mir find von unfern Meffen her dort mehr als Ein handelsfreund bekannt." Er ward noch dringender. Geb! fagte ich, mach alles

jum Abschied fertig, entschließen wollen wir uns alsbann.

Mir tommt por als wenn ber Menfcb, in folden Angenbliden, teine Entidiebenbeit in fic fühlte . vielmehr von früheren Ginbruden regiert und bestimmt werbe. Die Lombarbie und Italien lag als ein gang frembes vor mir; Deutschland als ein Befanntes, Liebwerthes, voller freundlichen einbeimifden Aussichten und, fer es unr geftanden: bas was mich fo lange gang umfangen, meine Eris ftent getragen batte, blieb and jest bas unentbehr: lidfte Element, aus beffen Grangen gu treten ich mich nicht getraute. Ein goldnes Bergden, bas ich in iconften Stunden von ihr erhalten batte, bing noch an bemfelben Bandden, an welchem fie es umfnupfte, liebermarmt an meinem Salfe. Ich faste es an und tuste es; mag ein baburch veraulaftes Gebicht auch bier eingeschaltet fevn:

Angebenten bu verklungner Freube,
Das ich immer noch am Halfe trage,

Hälift bu länger als bas Seelenbanb uns beibe?
Berlängerft bu ber Liebe turze Tage?

Blieb' ich Lilli, vor dir! Duß noch an beinem Banbe Durch fremde Lande Durch ferne Thäler und Wälder wallen! Ach, Lillis herz konnte fobald nicht Ben meinem Herzen fallen. Wie ein Nogel, ber den Jaben bricht Und zum Walbe fehrt, Er schleppt, des Gefängnisses Schmach, Roch ein Stüdchen des Jadens nach, Er ist der alte freigeborne Wogel nicht, Er hat schon semand angehört.

Schnell stand ich auf, damit ich von ber schroffen Stelle wegtame und der mit dem Restragenden
Boten heransturmende Freund mich in den Abgrund nicht mit sortrisse. Auch ich begrüßte den
frommen Pater und wendete mich, ohne ein Wort
zu verlieren, dem Pfade zu, woher wir getommen
waren. Etwas zandernd folgte mir der Freund
und ungeachtet seiner Liebe und Anhänglichteit an
mich, blieb er eine Beit lang eine Strede zurück,
bis und endlich jener herrliche Wasserfall wieder zusammenbrachte, zusammenhielt und das einmal Beschlossene endlich auch für gut und heilfam gelten
sollte.

Bon bem herabstieg sag' ich nichts weiter, als daß wir jene Schneebrude, über die wir in schwerbelabener Gesellschaft vor wenig Lagen ruhig hinzgogen, völlig zusammengestürzt fanden, und nun, da wir einen Umweg durch die eröffnete Bucht maschen mußten, die folosfalen Trümmer einer natürzlichen Baukunst anzustannen und zu bewundern hatten.

Sang tounte mein Freund bie rudgangige Ban-

berung !nach Italien nicht verschmerzen; er mochte fich folche früher ausgedacht und mit liebevoller Argelift mich an Ort und Stelle ju überraschen gehofft haben. Deshalb ließ fich die Rüdelehr nicht so heiter vollführen; ich aber war auf meinen stummen Pfaden um besto anhaltender beschäftigt, das Ungeheure, das sich in unserem Geiste wit der Zeit Infammenguziehen pflegt, wenigsteus in seinen faßelichen Cinzelnheiten festzuhalten.

Nicht ohne manche neue wie ernenerte Empfin-- bungen und Bedanten gelangten wir burch bie bebeutenben Soben bes Biermalbfidtter Sees nach Rusnacht, wo wir laubend und unfre Wanberung fortleBend, bie am Wege febende Tellen -Cavelle gu . begruben und jenen ber gamen Belt als beroifdbatriotifo : rubmlich heltenben Menchelmorb au : gebenten batten. Eben fo fubren wir über ben Buger: Ste, ben wir fon vom Rigi berab aus ber Rerne batten tennen lernen. In Sug erinnere ich mich nur einiger, im Gaftbofgimmer nicht gar großer, aber in ihrer Art vorzuglicher in bie Renfterflügel eingefügter gemablter Scheiben. ging unfer Wen aber ben Albis in bas Giblthal, wo wir einen jungen in der Ginfamteit fich gefallenben Sannoveraner, von Lindan, besuchten, um feinen Berbrug ju beidwichtigen, ben er fruber in Burich über eine von mir nicht auf's freundlichfte und fcidlichfte abgelehnte Begleitung empfunden batte. Die eifersüchtige Freundschaft bes trefflichen

Maffapant war gigentiich Unface an dem Ablobnen veiner gugt lieben, aber boch, unbenpemen Gegenmart.

Ehe wir aher von diefen herrlichen Sohen wieber zum See und zur frundlich liegenden Stadt
hinabsteigen, mußich noch eine Bewertung machen
aber weine Bersuche durch Zeichnen und Stizziren
der Gegend etwas abzugeninnen. Die Gewohnheit
von Jugend auf die Landschaft als Bild zu sehen,
werführte mich zu dem Unternehmen, wenn ich in
der Natur die Gegend als Bild erblickte, sie fixizen, mir ein sichere Andenken von solchen Augenbliden seschhäuten zu wollen. Sonft nur an beidräutten Gegenständen mich einigermaßen übend,
sühlt ich in einer solchen Welt gar bald meine Ungulänglicheit.

Drang und Gile zugleich nothigten mich zu einem munderbaren Sulfsmittel: taum hatte ich einen interessanten Gegenstand gesest und ihn mit wenigen Strichen im allgemeinsten auf dem Papier angebentet, io subute ich das Detail, das ich mit dem Bleistift nicht erreichen noch durchführen tonnte, in Worten gleich darneben aus und gemann mir auf diese Weise eine solche innere-Segenwart von dergleichen Ansichten, daß eine jede Localität wie ich sie nachver in Gebicht oder Erzählung nur etwa brauchen mochte, mir alsobald vorschwebte und zu Gebote Kand.

Bei meiner Radfunft in Burich fand ich bie

Stolberge nicht mehr; ihr Aufenthalt in biefer Stadt batte fic auf eine wunderliche Beife verturat.

Sefteben wir überhaupt, daß Reisende, die fich ans ihrer hauslichen Beschräntung entfernen, gewissermaßen in eine nicht nur fremde, sondern vollig freie Natur einzutreten glauben; welchen Bahn man damals um so eher begen tonute, als man noch nicht durch polizeiliche Untersuchung der Pässe, durch Zollabgaben und andere dergleichen hindernisse jeden Angenblick erinnert wurde, es sep draußen noch bedingter und schlimmer als zu Sause.

Bergegenwartige man sich jundoft jene unbebingte Richtung nach einer verwirklichten Raturfreiheit, so wird man ben jungen Semuthern verzeihen, welche die Schweiz gerade als das rechte Local ansahen, ihre frische Junglingsnatur zu ibyllisten. Hatten doch Sesuers zurte Sedichte, so wie seine allerliebsten Radirungen hiezu am entschiedensten berechtigt.

In der Birklichkeit nun scheint fich für folche poetische Acuferungen das Baben in unbeengten Gewähfern am allererften zu qualificiren. Schon unterwegs wollten bergleichen Natumbungen nicht gut zu den modernen Sitten papilich erscheinen; man hatte sich ihrer auch einigermaßen enthalten. In der Schweiz aber, bei'm Anblid und Feuchtgefühl des rinnenden, laufenden, stürzenden, in der Fläche sich sammelnden, nach und nach zum See fich ausbreitenden Gewähfers war der Versuchung nicht

ju wiberstehen. Ich selbst will nicht langnen, baf ich mich im klaren See zu baben mit meinen Sefellen vereinte und, wie es schien, weit genng von
allen menschlichen Bliden. Nacte Körper jedoch leuchten weit, und wer es auch mochte gesehen haben, nahm Mergerniß baran.

Die guten barmlofen Junglinge, welche gar nichts Anstößiges fanden, balb nacht wie ein poeti= fder Schafer, ober gang nadt wie eine beibnifche Sottheit fich gu feben, murben von Freunden erinnert bergleichen zu unterlaffen. Dan machte ihnen ·begreiflich, sie weseten nicht in der nranfanglichen Ratur, fondern in einem Lande, bas für gut und niblich erachtet babe, an alteren, aus der Mittel= seit fic beridreibenben Ginrichtungen und Sitten festzuhalten. Sie waren nicht abgeneigt bieß ein= auseben, besonders da vom Mittelalter bie Rebe war, welches ihnen als eine zweite Ratur verehr= lich fcbien. Sie verließen daber bie allgutagbaften See-Ufer und fanden auf ihren Spaziergangen burch bas Gebirg fo flare, raufdenbe, erfrifdenbe Bemaffer, bag in ber Mitte July es ihnen unmöglich schien einer solchen Erquidung zu wibersteben. So waren fie auf ihren weitschweifenden Spaziergangen in bas buftere Thal gelangt, wo binter bem Albis die Gibl ftromend berabiciest um fic unterhalb Burich in die Limmat zu ergießen. Entfernt von aller Bobnung, ja von allem betretenen Rußpfab, fanden fie es bier gang unverfänglich, bie

Aleiber abguwarfen und fich tabnlich ben icanmenben Stromwellen entgegen au faten; dieß geschab freisich nicht ohne Geschret, nicht ohne ein wildes, theils von der Aublung, theils von dem Behagen ausgeregtes Luftjauchzen, wodurch sie diese dufter bewaldeten Felsen zur idpulischen Scenc einzuweihen den Begriff batten.

Allein, ob ihnen frühere Mismollende nachgeschichen, ober ob sie sich durch diesen dichterischen Tumult in der Einsamkeit selbst Gegner ausgernfen, ist nicht zu bestimmen. Genug, sie mußten aus dem oberen kummen Gebusch herab Steinwurf auf Steinwurf erfahren, ungewiß ob von wenigen oder mehrern, ob zufällig oder absichtlich, pub sie fanden dader für das Ringste, das ergnickende Element zu verlassen und ihre Kleider zu suchen.

Keiner mar-getroffen, Peberrafcung und Berbruf mar die geistige Beschädigung, die sie erlitten batten, und sie wußten, als sebensluftige Junglinge, die Erinnerung daran leicht abzuschiteln.

Auf Lavatern jedoch erftrectten fich die unangenehmsten Golgen, daß er junge Leute von dieser Frechheit bei sich freundlich ausgenommen, mit ihnen Spazierfahrten angestellt und fie sonst beginftigt, deren wildes, unbändiges, unchristliches, ja heidnisches Naturell einen solchen Standal in einer gesitteten, wohlgeregelten Gogend anrichte.

Der geiftliche Frennt jedoch, mobl verftebenb folde Bortommenheiten ju befchmichtigen, mußte bieß auch beizulegen, und nach Athaug biefer meteorisch Reisenden war schan bei unfrer Rudtehr alles in's Gleiche gebracht.

In dem Fragment von Werthers Reifen, welches in dem AVI. Baide meiner Werte neuerlich wieder mit abgedruckt ist, hade ich diesen Gegensat der schweizerischen isblichen Ordnung und gesetzichen Beschnätung mit einem solchen im jugendlichen Wahn geforderten Naturleden zu schildern gesucht. Weil man aber alles, was der Dichter undemunden darstellt, gleich als entschiedene Meinung, als didaktischen Tadel auszunehmen psiegt, so waren die Schweizer deshald sehe unwillig und ich unterließ die inventionirte Fortsehung, welche das Herantommen Werthers die zur Epoche, wo seine Loiden geschildert sind, einigermaßen darstellen und badurth gewiß den Menschenkennern willstommen sevn sollte.

In Burich angelangt gehörte ich Lavatern, befen Gastfreundschaft ich wieber ausprach, die meiste Beit ganz allein. Die Physiognomit lag mit allen ihren Gebilben und Unbilben bem trefflichen Manne mit immer sich vermehrenden Lasten auf den Schultern. Wir verhandelten alles den Umständen nach grundlich genug, und ich versprach ihm babei nach meiner Rudtebr die bieberige Theilnahme.

Siegu verleitete mich bas jugenblich unbebingte Bertrauen auf eine fonelle gaffungefraft, mehr-

noch das Sefihl der willigsten Bilbsamteit; benn eigentlich war die Art, womit Lavater die Physsiognomien zergliederte, nicht in meinem Besen. Der Eindruck, den der Mensch bei'm ersten Begegenen auf mich machte, bestimmte gewissermaßen mein Berdältniß zu ihm; obgleich das allgemeine Bohlwollen, das in mir wirkte, gesellt zu dem Leichtsinn-der Ingend, eigentlich immer vorwaltete und mich die Gegenstände in einer gewissen damsmernden Atmosphäre schauen ließ.

Lavaters Geift mar burdans impofant; in feiner Rabe fonnte man fich einer entscheibenben Einwirfung nicht erwehren und fo muft' id-mir benn gefallen laffen, Stirn und Mafe, Angen und Mund einzeln zu betrachten, und eben fo ibre Berbaltniffe und Beguge ju ermagen. Jener Seber that dies nothgebrungen, um fich von bem, was er fo flar anfchante, vollfommene Rechenschaft ju ge= ben ; mir tam es immer als eine Ende, als ein Spioniren vor, wenn ich einen gegenwärtigen Menfchen in feine Elemente gerlegen und feinen fitt= lichen Eigenschaften baburd auf bie Spur fommen wollte. Lieber hielt ich mich an fein Gefprach, in welchem er nach Belieben fich felbft enthallte. Sier= nad will ich benn nicht läugnen, baß es in Lavaters Rabe gemiffermaßen banglich mar: benn indem er fic auf phofiognomifchem Bege unfrer Eigenfchaften bemächtigte, fo mar er in ber Unterrebung herr unfrer Gebanten, Die er im Bechfel bes Gefprådes mit einigem Scharffinn gar leicht errathen tonnte.

Wer eine Sputhese recht pragnant in sich fuhlt, ber hat eigentlich bas Recht zu analpsiren, weil er am anseren Einzelnen sein inneres Sanze pruft und legitimirt. Wie Lavater sich hiebei benommen, sep nur Ein Beispiel gegeben.

Sonntags, nach der Predigt, hatte er als Geifilicher die Berpflichtung, den kurzgestielten Sammetbeutel jedem Heraustretenden vorzuhalten und
die milde Sabe seguend zu empfangen. Nun sehte
er sich z. B. diesen Sonntag die Anfgabe, keine
Person anzusehen, sondern nur auf die Hande zu
achten und ihre Gestalt sich auszulegen. Aber nicht
allein die Form der Finger, sondern auch die Mieue
derselben bei'm Niederlassen der Sabe, entging
nicht seiner Ausmertsamteit, und er hatte mir viel
davon zu erdsuen. Wie belehrend und aufregendmusten mir solche Unterhaltungen werden, mir, der
ich doch auch auf dem Wege war mich zum Menschenmabler zu qualissieren?

Manche Epoche-meines nachherigen Lebens ward ich veranlast über diesen Mann zu benten, welcher unter die Vorzäglichsten gehört, mit denen ich zu einem so vertrauten Verhältniß gelangte. Und so find nachstehende Aenserungen über ihn zu verschiedenen Beiten geschrieben. Nach unsern aus einander steet strebenden Richtungen mußten wir und allmählich gang und gar fremd werden, und boch wollt'

ich mir ben Begriff von feinem vorzüglichen Befen nicht vertammern laffen. Ich vergegenwärtigte mir ihn mehrmale, und so entstanden diese Blätter ganz unabhängig von einander,' in denen man Wiederho- lung, aber hoffentich feinen Wiberfpruch finden wird.

Lavater war eigentlich gang real gefinnt und taunte nichts Ideelles als unter der moratischen Form; weim man biefen Begriff festhält, wird man sich über einen feltenen und feltsamen Mann am ersten aufklieben.

Seine Ansficten in die Ewigteit find eigenklich nur Fortsehungen des gegenwärtigen Dassenns, unter leichteren Bedingungen als die find, welche wir hier zu erdulden haben. Seine Physioguomit ruht auf der Ueberzeugung, daß die finnliche Gegenwart mit der geiftigen durchand zusammenfalle, ein Beugnis von ihr ablege, ja sie selbst vorstelle.

Mit ben Kunstidealen konnte er sich nicht leicht befreunden, weil er, bei seinem scharsen Blid; solomen Wesen die Unmöglichkeit lebendig organisirt zw seine, nur allzusehr ansah, und sie daher in's Kabelreich, ja in das Reich des Monstrosen verwies. Seine unaushaltsame Reigung, das Ideelle verwirklichen zu wollen, brachte ihn in den Rus eines Schwärmers, od er sich gleich überzeugt fühlte, daß niemand mehr auf das Wirkliche dringe als erhdeswegen er denn and den Risgriff in seiner Deutsund Handelsweife niemals entdeden konnte.

Richt leicht war femand leidenfichtlitiet beinubt anerkunt zu werden als er, und vorzäglich daburch eignete er fich zum Lehrer, gingen aber feine Bemundnigen anch wohl auf Stunes = und Sittens Befferung auberer, fo war boch bief feineswegel bad Lehte worauf er hinarbeitete.

Um ble Alexwirflichung ber Perfon Shrifti war es ihm am meiften an thun; baber jenes beinahe unfinnige Ereiben ein Chriftisblib nach bem ans bern fertigen, copiren, nachbilben au laffen, wovonihm benn, wie natürlich, teines genng that.

Seine Schriften finb foon jest fower gir verfieben, benn nicht leicht kann jemanb eindtingen fie das was er eigentlich will. Niemand hat so viel and der Seit und in die Seit geschieben als er; Teine Schriften find wahre Lagedblatter, welche bie eigentlichte Erlanterung and ber Zeitgeschichte fordern; fle find in einet Evtertesprache geschrieben, bie man tennen muß um gerecht gegen fie zu sein, sonst wird bem verständigen Lefer manices gang toll nind ubgeschmadt ersteinen; wie beim auch bem Manne schon bet seinem Leben und nach beinfelisben pieraber genunsame Worndlese genlächt wurden.

So hatten wir ihm 3. 282 mit unfeim Dtamatifften den Ropf fo wurm gentlächt? Indem wir-affen Bortommliche unr unter dilfter Form datfiellten! und leine andere wollten gelten laffen, daß er, bietbuld aufgeregt; in feinem Poutlid Ptittud' mit heftigteit zu zeigen bemudtifift es gebe doch tein bramatifcheres Wert als bie Bibel; befonbers aber bie Leibensgeschichte Christi fep für bas Drama aller Dramen ju erklaren.

Ju biesem Capitel bes Buchleins, ja in bem ganzen Werke überhaupt, erscheint Lavater bem plater Abraham von Santa Clara sehr ahnlich; benn in diese Manier muß jeder Geistreiche verfallen, ber auf den Augenblick wirken will. Er hat sich nach den gegenwärtigen Reigungen, Leibenschaften, nach Sprache und Terminologie zu erkundigen, um solche alebann zu seinen Zweden zu brauschen, und sich der Masse auzunähern die er au sich beranziehen will.

Da er nun Chriftum buchftablich auffaßte, wie ihn die Schrift, wie ihn manche Ausleger geben, so diente ihm diese Borftellung bergestalt zum Supplement seisuns eignen Besens, daß er den Sottmenschen seiner individuellen Menscheit so lange ideell einverleibte, bis er zulest mit demselben wirtlich in Eins zusammengeschmolzen, mit ihm vereinigt, ja eben berfelbe zu sepn mahnen burfte.

Durch diesen entschiedenen bibelbuchstäblichen Glauben mußte er auch eine völlige tleberzengung gewinnen, daß man eben so gut noch heut zu Tage als zu jener Zeit Wunder muffe ausüben tönnen, und da es ihm vollends schon früh gelungen war, in bedeutenden und dringenden Angelegenheiten, durch brünstiges, ja gewaltsames Gebet, im Angen-

Dick eine gunftige Umwendung schwer bebrobenber tinfalle zu erzwingen, so konnte ihn keine kalte Berstaubseinwendung im mindesten irre machen. Durchdeungen ferner von dem großen Werthe der durch Eprifum wieder hergestellten und einer gludzichen Ewigkeit gewidmeten Menscheit, aber zugleich auch bekannt mit den mannichfaltigen Beschwinissen des Geistes und Kerzens, mit dem gränzenlosen Berlangen nach Wissen, selbst fühlend jene Lust, sich in's Unendliche auszudehnen, wojn und der gestiente Himmel jogar sinnlich einlädt, entwarf er seine Ausfichten in die Ewigkeit, welche indes dem größten Kheil der Zeitgenossen sehr wunderlich vorkommen mochten.

Alles dieses Streben jedoch, alle Muniche, alles Autermehmen ward von dem phyllognomischen Senie Aberwogen, das ihm die Rainr zingetheilt hatte. Denn wie der Probirstein, durch Schwärze und rauchglatte Eigenschaft seiner Oberstäche, den Unterschied der aufgestrichenen Metalle anzuzeigen am geschiff der aufgestrichenen Metalle anzuzeigen am geschiff der Menscheit den er in sich trug, und durch die schaff zarte Bemertungsgabe, die er erst aus Naturtrieb, nur obenhin, zusäus, dann mit Underlegung, vorsählich und geregelt ausübte, im höcken Grade geeignet, die Besonderheiten einzelsner Menschen zu gewahren, zu kennen, zu ünterscheiden, ia andansprechen.

Sebes Talent bas fich auf eine entschiedene Ra-Getie's Bette. XLVIII, Bb. 10 turanlage grundet, scheint und etwas Magisches zu haben, weil wir weder es selbst, noch seine Birstungen einem Begriffe unterordnen tonnen. Und wirtlich ging Lavaters Einsicht in die einzelnen Menschen über alle Begriffe; man erstannte ihn zu hören, wenn man über diesen oder jenen vertraulich sprach, ja es war surchtbar in der Nahe des Mannes zu leben, dem jede Gränze dentlich erschien, in welche die Natur und Individuen einzuschaften beliebt hat.

Jeberman glaubt basjenige mittbeilbar, was er felbft befist, und fo wollte Lavater nicht nur für fic von biefer großen Gabe Gebrand machen, fonbern fie follte auch in anbern aufgefunden, angeregt, fie follte fogar auf die Menge übertragen werden. Bu welchen buntlen und bosbaften Dig= bentungen, an welchen albernen Spagen und niederträchtigen Berfpottnugen diefe auffallende Lebre reichlichen Anlag gegeben, ift wohl noch in einiger Menfchen Gebachtnis, und es gefcab biefes nicht gang obne Sould bes vorzuglichen Mannes felbft. Denn ob amar bie Ginbeit feines innern Befens auf einer boben Sittlichfeit rubte, fo fonnte er bod, mit feinen mannichfaltigen Beftrebungen, nicht aur außern Ginbeit gelangen, weil in ibm fich weber Anlage gur philosophischen Sinnesweise, noch sum Runfttalent finden wollte.

Er war weber Denter noch Dichter, ja nicht eins mal Rebner im eigentlichen Sinne. Reineswegs

im Stande etwas methobisch anzusassen, griff er bas Einzelne einzeln sicher auf, und so stellte er es auch tuhn nebeneinander. Sein großes physiognomisches Berkist hiervon ein auffallendes Beispiel und Zengniß. In ihm selbst mochte wohl der Bezgriff des sittlichen und sinnlichen Menschen ein Sanzes bilden; aber außer sich wußte er diesen Begriff nicht darzustellen, als nur wieder praktisch im Einzelnen, so wie er das Einzelne im Leben ausgesaßt hatte.

Eben jenes Bert jeigt und jum Bebauern, wie ein fo icharffinniger Mann in ber gemeinften Erfahrung umbertappt; alle lebenben Runftler und Pfufder anruft, für daratterlofe Beidnungen und Rupfer ein unglaubliches Gelb ausgibt, um binterbrein im Buche ju fagen, baß diefe und jene Platte mehr ober weniger miflungen, unbebeutenb und unnut fep. Freilich icharfte er baburch fein Urtheil und das Urtheil anderer; allein es beweif't auch. baß ibn feine Reigung trieb, Erfahrungen mehr aufanhaufen ale fich in ihnen Luft und Licht gu machen. Gben baber fonnte er niemals auf Refultate loggebn, um die ich ihn oftere und bringend Bas er als folde in fpaterer Beit Freunden vertraulich mittheilte, waren für mich feine; benn fie bestanden aus einer Sammlung von gewiffen Linien und Bugen, ja Wargen und Leberfleden, mit benen er bestimmte fittliche, oftere unfittliche Eigenicaften verbunben gefebn. Es waren barunter

Bemerkungen jum Entsehen; allein es machte teine Relbe, alles stand vielmehr zufällig durcheins ander, nitgends war eine Anleitung zu sehen, oder eine Rudweisung zu sinden. Eben so wenig schriftsstellerische Methode ober Kunstlersinn herrschte in seinen übrigen Schriften, welche vielmehr stets eine leidenschaftlich hestige Darstellung seines Dentens und Wollens enthielten, und das was sie im Sanzen nicht leisteten, burch die herzlichten geistreichssten Einzelnheiten jederzeit ersehten.

Rachfolgende Betrachtungen mochten wohl, gleichafalls auf jene Buftaube bezüglich, hier am rechten Dete eingeschaltet fieben.

Niemanb raumt gern andern einen Borzug ein, so lang er ihn nur einigermaßen lauguen kann. Natur: Borzuge aller Art sind am wenigsten zu läugnen und doch gestand der gemeine Redegebrauch damaliger Zeit nur dem Dichter Senie zu. Nun aber schien auf einmal eine andere Welt aufzugehen: man verlangte Senie vom Arzt, vom Keldhern, vom Staatsmann und bald von allen Menschen, die sich theoretisch ober praktisch hervorzuthun dachten. Zimmermann vorzuglich hatte diese Forderungen zur Sprache gebracht. Lavater in seiner Physiognomis mußte nothwendig auf eine allgemeinere Vertheilung der Seistedgaben aller Art hinweisen; das Wort Genie ward eine allge-

meine Losung, und weil man es so oft aussprechen horte, so dachte man auch, das was es bedeuten sollte, sep gewöhnlich vorhanden. Da nun aber jederman Genie von andern zu fordern berechtigt war, so glaubte er es auch endlich selbst besihen zu mussen. Es war noch lange hin bis zu der Zeit wo ausgesprochen werden konnte: daß Genie diejenige Kraft des Menschen sep, welche, durch Hanzbein und Khun, Sesehe und Regel gibt. Damals manisestirte sich's nur indem es die vorhandenen Gesehe überschritt, die eingesuhrten Regelu umwarf und sich für gränzenlos erklärte. Daher war es leicht genialisch zu sepn, und nichts natürlicher, als daß der Mißbrauch in Wortund That alle geregelten Menschen aufrief, sich einem solchen Unwesen zu widerseben.

Wenn einer ju Fuße, ohne recht zu wissen warum und wohin, in die Welt lief, so hieß dieß eine Seniereise, und wenn einer etwas Verkehrtes ohne Zweck und Nuben unternahm, ein Seniestreich. Jüngere lebhafte, oft wahrhaft begabte Menschen verloren sich in's Gränzeniose; ältere Verständige, vielleicht aber Lalent- und Seistlose, wußten dann mit höchster Schadenfrende ein gar mannichfaltiges Mißlingen vor den Augen des Publicums lächerlich darzustellen.

Und fo fand, ich mich fast mehr gehindert mich zu entwideln und zu außern, burch falsche Mit- und Einwirfung der Sinnesverwandten, als durch den Widerstand der Entgegengesinnten, Worte, Beiworte, Phrasen zu Ungunsten ber hochsten Seistesgaben, verbreiteten sich unter der geistlos nachsprechenden Menge bergestalt, daß man sie noch jest
im gemeinen Leben bie und da von Ungebilbeten
vernimmt, ja daß sie sogar in die Worterbücher
eindrangen, und das Wort Senie eine solche
Misbeutung erlitt, aus der man die Nothwendigteit ableiten wollte, es ganzlich aus der deutschen
Sprache zu verbannen.

Und so hatten sich die Deutschen, bei benen überhanpt das Gemeine weit mehr überhand zu nehmen Gelegenheit findet als bei andern Nationen, um die schönfte Bluthe der Sprache, um das nur scheinbar fremde, aber allen Wölfern gleich angehörige Wort vielleicht gebracht wenn nicht der, durch eine tiefere Philosophie wieder neugegründete Sinn furd Hochte und Beste, sich wieder glüdlich bergestellt batte.

In dem Borhergebenden ift von dem Junglingsalter zweper Manner die Rede gewesen, deren Ansbenten aus der deutschen Literatur: und SittenGeschichte sich nimmer verlieren wird. In gemelbeter Epoche jedoch lernen wir sie gewissermaßen
nur aus ihren Irrschriften tennen, zu denen sie
durch eine falsche Lagsmarime in Gesellschaft ihrer
gleichjährigen Beitgenossen verleitet worden. Runmehr aber ist nichts billiger, als daß wir ihre naturliche Gestalt, ihr eigentliches Besen geschäht und
geehrt vorführen, wie solches eben damale in un-

mittelbaret Segenwart won dem burchbringenden Lavater gescheben; beshalb wir denn, weil die schweren und theuren Bande des großen physiognomischen Bertes nur wenigen unster Lefer gleich jur hand sepn mochten, die mertwurdigen Stellen, welche sich auf beibe beziehen, aus dem zwepten Theile gebachten Bertes, und dessen drepsigstem Fragmente, Seite 244 bier einzuruden tein Bedenten tragen.

"Die Junglinge beren Bilber und Silhouetten wir hier vor und haben, find die ersten Menschen, die mirzur physiognomischen Beschreibung sasten und standen, wie, wer sich mablen läst, dem Mabler sist."

"Ich kannte fie fonst, die edeln — und ich machte den ersten Bersuch, nach der Natur und mit aller sonstigen Kenntnis, ihren Charakter zu beobachten und zu beschreiben. —"

"hier ift die Beschreibung des gangen Men-

## Erftlich bes jungeren.

"Siehe den blubenden Jungling von 25 Jahren! das leichtschwebende, schwimmende, elastische Geschöpfe! es liegt nicht; es steht nicht; es stemmt sich nicht; es sliegt nicht; es schwebt ober schwimmt. In lebendig, um zu ruben; zu locker, um sestzusstehen; zu schwer und zu weich um zu fliegen."

"Ein Schwebendes alfo, bas die Erbe nicht berührt! In feinem gangen Umriffe teine vollig schlaffe Linie, aber auch teine gerade, teine gespannte, teine feftgewolbte, bart gebogene; tein ediger Einfaultt, tein felfiges Borgebirge ber Stien; teine Sarte, feine Steiffafeit; feine gurnenbe Mobinfeit; feine brobenbe Obermacht; fein eifermer Menth - elastifch reizbarer wohl, aber tein ei= ferner; tein fefter, forfchenber Lieffinn; teine langfame leberlegung, ober flige Bedantlidfeit: nirnends ber Raifonneur mit ber feftgehaltenen Bagichale in ber einen, bem Somerte in ber an= bern Sand, und boch auch ficht bie minbelte Steif= beit im Blide und Urtheile! und boch die volligfie Gerabbeit bes Berftanbes, ober vielmebe ber un= beflectefte Webrbeiteffun! Immer ber innige Empfinder, nie der tiefe Ausbenfer; nie ber Erfin: ber, nie ber prufende Entwickler ber fo fcmellerblidten, fonellertannten, fonellgeliebten, fonell= ergriffenen Babrheit . . . . Ewiger Schweber, Seber; 3bealifirer; Berfconerer. - Geftakter aller feiner Ibeen! Immer halbtrunfener Dichter, bet fiebt, was er feben will; - nicht ber trubfinnig formachtende — nicht der bartzermolmende: — aber ber bobe, eble, gewaltige! ber mit gemiffigtem "Sonnenbutft" in ben Regionen ber Luft bin: anb bermallt, über fich ftrebt, nut wieber - nicht gut Etbe fintt! jur Erbe fich fritzt; in bed "Relfenftrome" Kluthen fich taucht und fich wient "fine Donner ber balletben Kelfen umbet."- Gehr Blid nicht Klammenblid bes Ablers! Geine Stirn unb Nafe nicht Muth bes Lowen! feine Braft - nicht Reftigfeit bes freitwiebernben Werbes! "Im Gun"Die Anfgerogenflett feiner vorragenden Oberlippe gegen bie unbeschnittene, unedige, porbangenbe Rafe, zeigt, bei: blefer Blofdloffenbeit besi Manbes, viel Beidmad und feine Emfinbiamfeit: ber untere Ebeil bes Geffates viel Ginnlichkeit. Erdabeit, Adtlofigleit. Der gange Umrif bes Salbgeftetes, Offenbeit, Reblichteit, Menfellichteit. aber audleich leichte Berführbarteit und einen boben-Grad von autherziger Unbeduchtfamtelt, bie ntemanben: ale ibm felber fcabet. Die Mittellinie bed Mundes ift in feiner Rube eines geraben, planlbfen, weichgeschaffenen, guten; in feiner Bewegung eines gartlichen, feinfühlenben, außerft reigbaren, gutigen, ebeln Menschen. Im Bogen ber Augenlieber und im Glange ber Augen fist nicht Somer, aber ber tieffte, innigfte, fouellefte Emoffinber, Ergreifer Somer's; nicht ber epifche, aber ber Obendichter; Genie, bas quillt, umschafft, verebelt, bilbet, fowebt, alles in Belbengeftalt ganbert; alles veryöttlicht. — Die halbfichtbaren Augenlieber, von einem folden Bogen; fint immer mehr feinfahlenber Dichter, ale nach Blan ichaffenber, als langfam urbeitenber Runftler; mebr ber verliebten als ber frengen. - Das gange Angeficht bes-Intuiting ift viel einnehmenber und anziebenber, als bas'um etwas ju lodere, ju gebebnte Salbgeficht? We Borbergeficht genat bei ber geringften Bemegung von empfindsamer, sorgsältiger, erfindender, ungelernter, innerer Gute, und sanft zitternider, Unrecht verabscheuender Freiheit — durstender Lebendigleit. Es tann nicht den geringsten Eindruck von den vielen verbergen, die es auf einmal, die es unaushörlich empfängt. — Jeder Segenstand, der ein nahes Berhältniß zu ihm hat, treibt das. — Geblüt in die Bangen und Nase; die jungstaulichte Schamhaftigseit in dem Punkte der Ehre verdreitet sich mit der Schnelle des Bliges über die zart bewegliche Saut."

"Die Gefichtsfarbe, fie ift nicht bie blaffe bes alles erichaffenden und alles verzehrenden Genius; nicht die wildglubende bes verachtenden Bertreters; nicht die mildweiße bes Bloben; nicht die gelbe bes Barten und Baben; nicht bie braunliche bes langfam fleifigen Arbeiters; aber die meifratbliche. violette, fo fprechend und fo untereinander mallend, fo gludlich gemischt, wie bie Starte und Somache bes gangen Charafters. - Die Seele bes Gangen und eines jeben besonderen Buges ift Freiheit, ift eleftifde Betriebfamteit, Die leicht fortftoft und leicht gurudgeftoßen wirb. Grofmuth und aufrichtige heiterkeit leuchten aus dem gangen Bordergefichte und ber Stellung bes Ropfes. - Unverberblichteit ber Empfindung, Reinbeit bes Gefomacts, Reinbeit bes Geiftes, Gute und Abel ber Seele, betriebfame Rraft, Gefühl von Rraft und Sowide, ideinen fo allburdbringend im gan=

gen Gefichte burd, bas bas fonft mutbige Gelbft: gefühl fic baburd in eble Beideibenbeit aufloft. und ber naturliche Stolz und die Junglingseitelfeit fic ohne Swang und Runft in diefem berrlich fpielenden All liebenswürdig verbammert. -weißliche Saar, die Lange und Unbebaglichfeit ber Gestalt, bie fanfte Leichtigfeit bes Anftritts, bas Bin : und Berichweben bes Ganges, die Rlache ber Bruft, die weiße faltenlose Stirn, und noch verfcbiebene andere Ausbrude verbreiten über ben gan: gen Menfchen eine gemiffe Beiblichfeit, wodurch bie innere Sonelleraft gemäßigt, und bem Bergen jebe vorfabliche Beleibigung und Nieberträchtigkeit emig unmöglich gemacht, zugleich aber auch offenbar wird, baf ber muth = und feuervolle Doet, mit allem feinem unaffectirten Durfte nach Freiheit und Befreiung, nicht bestimmt ift, für fic allein ein fefter, Dlan burchfegenber, ausbarrenber Gefchafts: mann, oder in ber blutigen Schlacht unfterblich an merben. Und nun erft am Ende mert' ich, baf ich pon bem Auffallenbiten noch nichts gelagt; nichts von der ebeln, von aller Affectation reinen Sim: plicitat! Nichts von ber Rindheit bes Bergens! Nichts von bem ganglichen Nichtgefühle feines außerlichen Abels! Nichts von ber unaussprechlichen Bonbommie, mit welcher er Barunng und Tabel, foger Pormurfe und Unrecht annimmt und bulbet." —

ŧ

"Doch wer will ein Enbe finden, von einem

guten Menschen, in bem so viele reine Menscheit ift, alles zu sagen was an ihne wahrgenommen ober empfunden wird!"

## Beforeibung bes alteren.

"Was ich von bem jungeren Bruder gefagt — wie viel davon tann auch von diesem gefagt werben! Das Bornehmfte bas ich anmerten tann, ift dies:"

"Diefe Rigur und diefer Charafter find mehr gevact und weniger gebebut, ale bie vorige. Dort alles langer und flacher, bier alles turger, breiter gewolbter, gebogener; bort alles loderer, bier beschnittener. So bie Stirn; fo bie Rase; fo bie Bruft; gufammengebrangter, lebenbiger, weniger verbreitete, mehr gielende Rraft und Lebendigfeit! Sonft biefelbe Liebenswürdigfeit und Bonbommie! Richt bie auffallende Offenheit, mehr Berichlagen= beit, aber im Grunde, ober vielmehr in ber That. eben biefelbe Ebrlichfeit. Derfelbe unbermingbare Abiden gegen Unrecht und Bobbeit; biefelbe Unverfobulidfeit mit allem, mas Rante und Tude beißt; biefelbe Unerbittlichfeit gegen Evranner und Defpotisme: baffelbe reine, unbeftedliche Gefühl fur alles Cble, Gute, Große: baffelbe Beburfnis ber Freundfcaft und Freiheit, biefelbe Empfindfamfeit und eble Rubmbegierbe; biefelbe Allgemein= beit bes Bergens für alle guten, weisen, einfältigen, traftvollen, berühmten ober unberühmten, gefannten

ober mistannten Menfchen, - und - biefelbe leichtfinnige Unbedachtsamteit. Rein! nicht gerade dies felbe. Das Befict ift beschnittener, angezogener, fefter; bat mehr innere, fich leicht entwidelnde Gefdidlidleit an Geschaften und prattischen Berathichlagungen; mehr burchfebenben Duth, ber fich besonders in ben ftart vordringenden, ftumpf abgerundeten Anochen ber Mugen zeigt. Dicht bas aufanillende, reiche, reine, bobe Dichtergefühl; nicht bie ichnelle Leichtigkeit ber productiven Rraft bes andern. Aber bennoch, wiewohl in tiefern Regionen, lebendig, richtig, innig. Richt bas luftige, in morgenrothlichem Simmel babin ichwebenbe, Ge-Stalten bilbenbe Lichtgenie - Debr innere Rraft, vielleicht weniger Ansbruck! mehr gewaltig und furchtbar - weniger practig und rund; obgleich feinem Dinfel meder Karbung noch Banber fehlt. -Mehr Bis und rafende Laune; brolliger Satur. Stirn, Dafe, Blid - alles fo berab, fo vorbangend: recht eutscheibend für originellen, allbelebenben Bis, ber nicht von außenber einsammelt, fonbern von innen berauswirft. Ueberbaupt ist alles an diefem Charafter vordringender, ediger, angreis fender, fturmender! - Mirgends Mlattheit, niegende Erichlaffung, ausgenommen im aufinienden Muge, mo Bolluft, wie in Stirn und Rafe - berporspringt. Soust felbst in biefer Stirn, biefer Gebrangtheit von allem - biefem Blid fogar untrügbarer Ausbrud von ungelernter Grofe;

Starte, Drang ber Menschheit; Stänbigkeit, Einsfachheit, Bestimmtheit!" —

Nachbem ich sobann in Darmstadt Merten seinen Triumph gonnen muffen, daß er die balbige Trennung von der frohlichen Gesellschaft vorausgesagt hatte, fand ich mich wieder in Frankfurt, wohl empfangen von jederman, auch von meinem Vater, ob dieser gleich seine Mißbilligung, daß ich nicht nach Airolo hinabgestiegen, ihm meine Ankunft in Mailand gemelbet habe, zwar nicht ausdrücklich aber stillschweigend merten ließ, besonders auch keine Theilnahme an jenen wilden Felsen, Rebelseen und Drachennestern im mindesten beweisen konnte. Nicht im Gegensaß, aber gelegentlich, ließ er doch merken, was denn eigentlich an allem dem zu haben sep; wer Neapel nicht gesehen, habe nicht gelebt.

Ich vermied nicht und konnte nicht vermeiden Lill zu sehen; es war ein schonender zarter Austand zwischen und beiben. Ich war unterrichtet, man habe sie in meiner Abwesenheit volli g überzeugt sie muffe sich von mir trennen, und dieses sep um so nothwendiger, ja thunlicher, weil ich durch meine Reise und eine ganz willfürliche Abwesenheit mich genugsam selbst erklart habe. Dieselben Localitäten jedoch in Stadt und auf dem Land, dieselben Personen, mit allem Bisherigen

vertrant, ließen benn boch taum die beiben noch immer Liebenben, obgleich auf eine mundersame Beise auseinander Gezogenen, ohne Berührung. Es war ein verwinschter Justand, ber fich in einem gewiffen Sinne bem Sabes, bem Jusammensepn jener gludlich unglidlichen Abgeschiedenen, verglich.

Es waren Augenblide, wo bie vergangenen Lage fich wieder herzustellen ichienen; aber gleich, wie wetterleuchtende Sespenker verschwanden.

?

Wohlwollende hatten mir pertraut, Lill habe geäußert, indem alle die Hindernisse unserer Berbindung ihr vorgetragen worden: sie unternehme wohl aus Neigung ju mir alle dermaligen Instande und Werhaltnisse auszugeben und mit nach America ju geben. America war damals vielleicht noch mehr als jeht das Eldorado berjenigen, die in ihrer augenblicklichen Lage sich bedrängt fanden.

Aber eben bas was meine hoffnungen hatte beleben follen, drudte sie nieder. Mein schones vaterliches haus, nur wenig hundert Schritte von bem ihrigen, war boch immer ein leiblicherer, zu gewinnender Bustand, als die über das Meer entfernte ungewisse Umgebung; aber ich läugne nicht, in ihrer Gegenwart traten alle hoffnungen, alle Wunsche wieder hervor, und neue Unsicherheiten bewegten sich in mir.

Freilich febr verbietenb und bestimmt waren bie Gebote meiner Schwester; sie hatte mir mit allem verftanbigen Gefühl, besten fie fabig war, bie Lage

mist nur in's Alare gesett, sondern ihre mabrhaft schmerzlich machtigen Briese verfolgten immer mit kräftigerer Anefabrung densalben Text. "Ont, sagte sie, wann ihre inist vermeiden konntet, so mistet ihr's ertragen; dergleichen muß man dulden, aber nicht wählen." Einige Wonate gingen hin in dieser unseligsten aller Lagen, alle Umgebungen hatten sich gegen diese Berbindung gestimmt; in Ihr allein, glandt' ich, wust' ich, lag eine Araft, die das alles übermältigt hätte.

Beibe Liebenbe, fich ihres Infandes bewußt, vermieben fich allein ju begegnen; aber bertomm: Aicher Beise konnte man nicht umgeben, sich in Sefellschaft zu finden. Da war mir benn die ftartste Prufung auferlegt, wie eine ebel fublende Seele einstimmen wird, wenn ich mich uaber ertlare.

Gestehen wir im Allgemeinen, daß bei einer neuen Bekanntschaft, einer neu sich ankaupfenden Reigung über das Borbergegangene der Liebende gern einen Schleier siabt. Die Raigung kommert Ach um keine Antecedentien, und wie sie blisschnell geniallsch hervortritt, so mag sie meder von Bergangendeit nuch Jukunst missen. Zwar hatte sich meine nähere Bertranlichteit zu Lilli gerade dadurch eingeleitet, daß sie mir von ihrer frühern Ingend erzählte: wie sie von Lind auf durchans manche Reigung und Anhäuglichkeit, besonders auch in fremden ihr lebhaftes haus Besuchenden, erregt und

und fic baran ergobt habe, obgleich obne weitere Kolge und Berknupfung.

Babehaft Liebende betrachten alles mas fie bisper empfunden, nur als Borbereitung zu ihrem gegenwärtiges Gide, nur als Bafe, werauf sich erft ihr Lebensgebände erheben foll. Bergangene Reigungen erscheinen wie Nachtgespenfter, die sich vor dem andrechenden Tage wegschleichen.

Aber was ereignete sich! Die Messe tam, und so erschien der Schwarm jener Gespenster in ihrer Birklichteit; alle Handelsfreunde des bedeutenden Haufes kamen nach und nach heran, und es offensbarte sich schwell, daß keiner einen gewissen Autheil am der liebenswürdigen Lochter völlig aufgeden wollte noch konnte. Die Jüngeren, ohne zudringslich zu sen, erschienen doch als Bohlbekannte; die Mittlern mit einem gewissen verbindlichen Austand wie solche, die sich beliebt machen und allenfalls mit höheren Ausprüchen hervortreten möchten. Es waren schon Manner darunter, mit dem Behagen eines annblichen Wohlsandes.

Nun aber die alten herren waren ganz unerträgslich mit ihren Onkelsmanieren, die ihre hande utcht im Zaum hielten, und bei widerwärtigem Lätscheln sogar einen Auß verlangten, welchem die Wange nicht versagt wurde. Ihr war so natürlich dem allem anständig zu genügen. Allein auch die Gespräche erregten manches bedenkliche Erinnern. Von jenen Luftsahrten wurde gesprochen zu Wasser Goeihe's Werte. XLVIII. 206.

und zu Lande, von mancherlei Fahrlichkeiten mit heiterem Ausgang, von Ballen und Abendpromenaden, von Verspottung lächerlicher Werber und
was nur, eisersüchtigen Aerger in dem Herzen ded
trostlos Liebenden aufregen konnte, der gleichsam
das Facit so vieler Jahre auf eine Zeit lang an sich
gerisen hatte. Aber unter diesem Zudrang, in diesex Bewegung, versäumte sie den Freund nicht,
und wenn sie sich zu ihm wendete, so wuste sie
mit wenigem das Zarteste zu außern, was der gegenseitigen Lage völlig geeignet schien.

Doch!! Benben wir und von biefer noch in ber Erinnerung beinahe unerträglichen Qual gur Poefie, woburch einige geiftreich bergliche Linderung in bem Buftand eingeleitet wurde.

Lill's Parl mag ungeführ in biefe Epoche geboren; ich fuge bas Gebicht hier nicht ein, weil es jenen zarten empfinblichen Justanb nicht ausbruckt, sondern nur, mit genialer heftigleit, das Widerwartige zu erhöhn, und burch tomisch ärgerliche Bilder das Entsagen in Berzweiflung umzuwaudeln trachtet.

Rachtebendes Lieb brudt eber bie Anmuth jenes Ungluck aus, und fep beshalb bier eingefcaltet:

> Ihr verbluhet, fuße Rofen, Meine Liebe trug ench nicht; Blubet, ach, bem Loffnungelofen, Dem ber Gram bie Seele bricht!

Jener Tage bent' ich trauernd, Als ich, Engel, an dir hing, Auf das erfte Knöfpchen lauernd Früh zu meinem Carten ging;

Alle Blathen, alle Fracte Roch zu Deinen Fagen trug, Und vor Deinem Angefichte Hoffnung in bem Gergen folug.

Ihr verblubet, fuße Rofen, Meine Liebe trug euch nicht; Blubet, ach, bem hoffnungelofen, Dem ber Gram bie Seele bricht!

Die Oper Erwin und Elmire mar aus Goldssmiths liebenswurdiger, im Landprediger von Batefielb eingefügter Romanze entstanden, die und in den besten Zeiten vergnügt hatte, wo wir nicht abneten, daß und etwas Achnliches bevorstebe.

Schon fruber hab' ich einige poetische Erzeugniffe jener Epoche eingeschaltet, und wunschte nur,
es hatten sich alle zusammen erhalten. Gine fortmabrende Aufregung in gludlicher Liebeszeit, gesteigert durch eintretende Sorge, gab Anlaß zu Liedern, die durchaus nichts lleberspanntes, sondern
immer das Gefühl des Augenblicks aussprachen.
Bon geselligen Festliedern bis zur kleinften Geschentsgabe, alles war lebenbig, mitgefühlt von ei-

ner gebilbeten Gejellschaft; erft frob, bann fcmerglich, und zufeht tein Gipfel bes Glude, tein Abgrund bes Behes, bem nicht ein Laut ware gewibmet gewesen.

Alle diese innern und angern Ereignisse, insofern sie meinen Nater hatten unangenehm berühren
tonnen, welcher jene erste, ibm anmuthig zusagende Schwiegertochter immer wenigerhoffen tonnte,
in sein Haus eingeführt zu sehen, wuste meine
Mutter auf das klagste und thätigste abzuwenden.
Diese Staatsdame aber, wie er sie im Bertrauen
gegen seine Sattin zu neunen pflegte, wollte ihn
Teineswegs anmutben.

Indessen ließ er bem handel seinen Sang und sehte seine kleine Canzley recht emsig fort. Der junge Rechtsfreund, so wie der gewandte Schreiber gewannen unter seiner Firma immer mehr Andsbehnung bed Bodens. Da nun, wie bekannt, der Abwesende nicht vermißt wird, so gonnten sie mir melne Pfade, und suchten sich immer mehr auf einem Boden sestzusehen, auf dem ich nicht gedeihen sollte.

Gludlicherweise trafen meine Richtungen mit bed Baters Gesimnungen und Bunschen zusammen. Er hatte einen so großen Begriff von meinem bichterischen Talent, so viel eigene Frende an der Gunst die meine ersten Arbeiten erworden hatten, daß er mich oft unterhielt über Renes und fernerhin Borzunehmendes. hingegen von diesen geselligen Scherzen, leibenschaftlichen Dichtungen, burft' ich ibn nichts merten laffen.

Rachbem ich im Gis von Berlichingen bas Sombol einer bebenbenden Weltepoche nach meiner Art abgesviegelt batte, sab ich mich nech einem abn= liden Bendepuntt ber Staatengeschichte forgfältig um. Der Aufftand ber nieberlande gewann meine Aufmertsamteit. In Gob war es ein tuchtiget Mann, der untergeht in bem Babn: ju Beiten ber Anarchie ser ber wohlwollende Kraftige von einiger Bebentung. 3m Egwont waren es festgegrundete Buftanbe, bie fich vor ftrenger, gut berechneter Defpotie nicht balten tonnen. Meinen Bater batte ich bavon auf bas lebhaftefte unterhalten, mas au thun fep, mas ich thun wolle, bag ibm dies fo unaber= windliches Berlangen gab, diefes in meinem Ropf icon fertige Stud auf bem Daviere, es gebrudt, es bewundert au feben.

Satt' ich in den frühern Zeiten, da ich noch hoffte Lilli mir zuzueignen, meine ganze Thatige teit auf Einsicht und Ausübung bürgerlicher Geschäfte gewendet, so traf es gerade jeht, daß ich die surchterliche Lude, die mich von ihr trennte, durch Geistreiches und Seelenvolles auszusüllen hatte. Ich sing also wirklich Egmont zu schreiben an, und zwar nicht wie den ersten Gob von Berlichingen in Reih und Folge, sondern ich griff nach der ersten Einleitung gleich die Hauptseene an, ohne mich um die allenfallsigen Berbindungen zu bekümmern. Da-

mit gelangte ich weit, indem ich bei meiner läflischen Art zu arbeiten von meinem Bater, es ift nicht abertrieben, Tag und nacht angespornt wurde, da er das so leicht Entstehende auch leicht vollendet zu seben glaubte.

## 3 wanzigstes Buch.

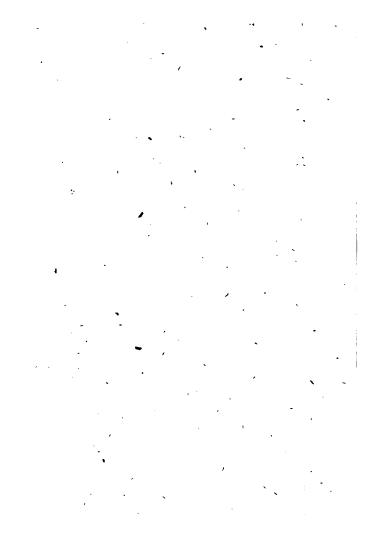

So fuhr ich benn am Egmont zu arbeiten fort, und wenn baburch in meinen leidenschaftlich Psaziftand einige Beschwichtigung eintrat, so hat dir auch die Segenwart eines wadern Kunstlers über manche bose Stunden hinneg, und ich verdankte bier, wie schon so oft, einem unsichern Streben nach praktischer Ausbildung einen heimlichen Frieden der Seele in Lagen, wo er sonst nicht wäre zu hoffen gewesen.

Johann Meldier Araus, in Frankfurt geboren, in paris gebildet, kam eben von einer fleinen Reise in's nordliche Deutschland zuruck, er suchte mich auf, und ich fühlte fogleich Erieb und Beburfniß, mich ihm anzuschließen. Er war ein beiterer Lebemann, beffen leichtes erfreuliches Kalont in Varis die rechte Schule gefunden batte.

Für den Deutschen gab es zu jener Zeit difelist ein angenehmes Untersommen; Philipp hadert lebte dort in gutem Ansehen und Mohlstand; das treue deutsche Versahren, womit er Landschaften nach der Natur zeichnend in Gouach = und Del Farde gludlich aussührte, war als Gegensah einer prattischen Manier, der sich die Franzosen hingegeben

hatten, sehr willsommen. Bille, hochgeehrt als Aupferstecher, gab dem deutschen Berdienste Grund und Boden; Grimm, schon einstufreich, nühte seinen Landsleuten nicht wenig. Angenehme Fuhreissen, ym unmittelbar nach der Natur zu zeichnen, wurden unternommen, und so manches Gute gesleif aund vordereitet.

oucher und Battean, zwep mahrhaft geborne leigter, beren Berte, wenn schon verstatternd im Geist und Sinn der Zeit, doch immer noch höcht respectabel gefunden werden, waren der nenen Erscheinung geneigt, und selbst, obgleich nur zu Scherz und Versuch, thatig eingreisend. Greuze, im Familientreise still für sich hinlebend, dergleichen burgerliche Scenen gern darstellend, von seinen eigenen Berten entzucht, erfreute sich eines ehrenhaften leichten Vinsels.

Alles bergleichen konnte unfer Kraus in sein Kalent febr wohl aufnehmen; er bilbete sich an ber Gesellschaft, und wußte gar zierlich händliche freundschaftliche Bereine portraitmäßig darzuschlen; nicht weniger gludten ihm landschaftliche Beichnungen, die sich durch reinliche Umrisse, massenhafte Kusche, angenehmes Colorit dem Auge freundlich empfahlen; dem innern Sinn genügte eine gewisse naive Wahrheit, und besonders dem Aunstfreund sein Geschick: alles was er selbst nach der Naturzeichnete sogleich zum Kableau einzuleiten und einzurichten.

Er felbst war der angenehmste Gesellschafter: gleichmuthige heiterkeit begleitete ihn durchaud; dienstfertig ohne Demuth, gehalten ohne Stolz, sand er sich überall zu hause, überall beliebt, der thätigke und zugleich der bequemste aller Sterblichen. Mit solchem Talent und Charafter begabt empfahl er sich bald in höhern Kreisen und war besonders in dem Freiherrlichen von Stein'schen Schlosse zu Rassan an der Lahn wohlausgenommen, eine talentvolle, höchst liebenswürdige Tochter in ihrem tunstlerischen Bestreben unterstußend, und zügleich die Geselligkeit auf mancherlei Weise belebend.

Nach Berheirathung biefer vorzuglichen jungen Dame an den Grafen von Werther nahm das neue Spepaar den Kunftler mit auf ihre bedeutenden Gater in Churingen, und so gelangte er auch nach Weimar. hier ward er bekannt, anerkannt und von dem dasigen hochgebildeten Kreise sein Bleiben gemunscht.

Bie er nun überall zuthätig war, so förderte er bei seiner nunmehrigen Rucklehr nach Frankfurt meine bisher nur sammelnde Aunstliebe zu praktisser Uebung. Dem Dilettanten ist die Nähe des Kunklers nuerläßlich, benn er sieht in diesem das Complement seines eigenen Daseyns; die Bunsche des Liebhabers erfüllen sich im Artisten.

Durch eine gewisse Naturanlage und Uebung gelang mir wohl ein Umriß, auch gestaltete sich leicht zum Bilbe was ich in ber Natur vor mir fah; allein es fehlte mir die eigentliche plastische Rraft, das tuchtige Bestreben, bem Umris Körper zu verleihen, durch wohlabgeslustes Hell und Duntel. Meine Nachbildungen waren mehr ferne Mnungen frgend einer Sestalt, und meine Figuren glichen den leichten Luftwesen in Dante Furgatorio, die, Leine Schatten werfend, vor dem Schatten wirklicher Körper sich entsehen.

Durch Lavaters physiognomische Heherey — demn so darf man die ungestume Unregung wohl neunen, womit er alle Menschen, nicht allein zur Sontemplation der Physiognomien, sondern auch zur tunktlerischen oder pfuscherhaften prattischen Nachbildung der Geschichtsformen zu nothigen bemuht war — hatte ich mir eine Uebung verschafft, die Portraite von Freunden auf grau Papier mit schwarzer und weißer Kreibe igrzustellen. Die Achnlichkeit war nicht zu verkennen, aber es bedurfte die hand meines kunstlerischen Freundes, um sie aus dem dustern Grunde hervortreten zu machen.

Bei'm Durchblattern und Durchschauen ber reichlichen Portefenilles, welche der gute Arans von seinen Reisen mitgebracht hatte, war die liebste Unterhaltung, wenn er landschaftliche ober personliche Darstellungen vortegte, der Weimarische Kreis und dessen Umgebung. Auch ich verweilte sehr gerne dabei, weil es dem Jüngling schmeicheln mußte, so viele Bilber nur als Text zu betrachten von einer umständlichen wiederholten Ausschüprung: daß man

mich bort an feben miniche. Sehr anmuthig wufte er feine-Grube, feine Ginladungen burch nachgebilbete Perfonlichteit ju beleben. Gin wohlgelungenes Delbild ftellte ben Capellmeifter Bolf am Glugel und feine Krau binter ibm jum Singen fich bereitend por; ber Runftler felbft mußte augleich gar bringenb auszulegen, wie freundlich biefes werthe Daar mich empfangen murbe. Unter feinen Beidnungen fanden fich mehrere bezüglich auf die Bald- und Berga Gegend um Burgel. Gin maderer Forftmann batte bafelbft, vielleicht mehr feinen anmuthigen Coctern ale fich felbft ju Liebe, raubgestaltete Felspartien, Gebuich und Balbftreden burd Bruden. Gelander und faufte Pfade gefellig mandelbar gemacht; man fab die Frauenzimmer in weißen Rleis bern auf anmuthigen Wegen, nicht ohne Begleis tung. In bem einen jungen Manne follte man Bertuch ertennen, beffen ernfte Abfichten auf bie ältefte nicht geläugnet wurden, und Rraus nabm nicht übel, wenn man einen zwepten jungen Dann auf ibn und feine aufleimende Reigung fur bie Schwester zu beziehen magte.

Bertuch, ale Bogling Wieland's, hatte fich in Kenntnissen und Thatigleit bergestalt hervorgethandaß er, als Geheimsecretar bes herzogs schon angestellt, bas Allerbeste für die Zukunft erwarten ließ. Bon Wieland's Rechtlichkeit, heiterkeit, Gutmusthigkeit war burchaus die Rebe; auf seine schonen literarischen und poetischen Borsabe ward schon aus-

führlich hingebeutet, und die Wirfung des Mercur durch Deutschland besprochen; gar manche Namen in literarischer, staatsgeschaftlicher und geselliger Hinscht hervorgehoben, und in solchem Sinne Mustaus, Kirms, Berendis und Ludecus genannt. Bon Frauen war Wolfs Sattin und eine Witwe Robebue, mit einer liebenswürdigen Tochter und einem heitern Knaben, nehst manchen andern rühmslich und charafteristisch bezeichnet. Alles bentete auf ein frisch thätiges literarisches und Kunstlerleden.

Und fo foilderte fich nach und nach bas Element, worauf ber junge Bergog nach feiner Rudtebr wirten follte; einen folden Buftand batte bie Krau Ober-Bormunberin vorbereitet; was aber bie Ausführung wichtiger Geschäfte betraf, mar, wie es unter folden provisorischen Bermaltungen Pflicht ift, ber Ueberzeugung, ber Thatfraft bes funftigen Regenten überlaffen. Die burch ben Schlogbranb gewirften graulichen Ruinen betrachtete man icon als Anlag zu neuen Thatigfeiten. Das in Stoden gerathene Bergwert gu 3Imenau, bem man burch toftspielige Unterhaltung bes tiefen Stollens eine mögliche Wieberaufnahme ju fichern gewußt, die Atabemie Jena, die binter bem Beitfinn einiger= magen gurudgeblieben und mit bem Berluft gerabe febr tuchtiger Lehrer bedroht war, wie fo vieles an= bere, regte einen eblen Gemeinfinn auf. Man blidte nach Derfonlichkeiten umber, bie in bem aufftreben= ben Deutschland so mannichfaches Sute au forbern berusen seyn tonuten, und so zeigte sich durchand eine frische Aussicht, wie eine fraftige und lebhaste Jugend sie nur wanschen konnte. Und schien est traurig zu seyn, eine junge Fürstin ohne die Währde eines schiedlichen Gebändes in eine sehr mäßige zu ganz andern Zweden erbaute Wohnung einzuladen, so gaben die schön gelegenen wohleingerichteten Landhäuser, Ettersburg, Belvedere und andere vortheilhafte Lustsize Genuß des Gegenwärtigen und hoffung auch in diesem damals zur Nothwendigseit gewordenen Naturleben sich productiv und augenehm thätig zu erweisen.

Man bat im Berlaufe biefes biographischen Bor= trags umftändlich gefeben, wie bas Rind, ber Anabe, ber Jungling fic auf verschiedenen Wegen bem Ueberfinnlichen gu nabern gefucht; erft mit Rejgung nach einer natürlichen Religion bingeblict, bann mit Liebe fic an eine politive feftgeschloffen: ferner durch Bufammenziebung in fich felbft feine eignen Rrafte versucht und fic endlich bem allge= meinen Glauben freudig bingegeben. Als er in den Bwildenraumen diefer Regionen bin und wieder manderte, fucte, fic umfab, begegnete ibm mandes, mas ju feiner von allen geboren mochte, und er glaubte mehr und mehr einzusehen, daß es beffer fen, ben Gebanten von dem Ungebeuren. Unfaglichen abzumenben.

Er glaubte in ber Natur, ber belebten und uns belebten, ber befeelten und unbefeelten etwas ju

entbeffen. bae fich mer in Wiberfpeniden manis feftirte und befbalb unter feinen Begriff, noch viel meniger unter ein Bort gefaßt werben tonnte. Es wer nicht gottlich. benn es fchien unvernümftig: nicht menichtich benn es batte feinen Berftand : nicht teuflisch, benn es war wohltbatig: nicht englifd, benn es lies oft Schabenfrende merten. Es glich bem Bufall, benn es bewied feine Rolge; abnelte ber Borfebung, benn es bentete auf Sufammenbang. Alles was und begrängt foien fur baffelbe burdbringbar: es fcbien mit ben nothwendis gen Elementen unfred Dafepus willfürlich gu ichais tent es tog bie Beit ausammen und bebute ben Raum aus. Rur im Unmöglichen ichien es fich au. gefallen und bae Dogliche mit Berachtung von fich am feoben.

Diefes Wefen, bas zwifchen alle ibrigen hineinzatreten, sie zu sondern, sie zu verbinden schien, munte ich damonisch, nach dem Beispiel der Alten und derer die etwas Arhnliches gewahrt hatten. Ich suchte mich vor diesem furchtbaren Wesen zu retten, indem ich mich nach meiner Gewohndeit hinter ein Bild fluchtete.

Unter die einzelnen Theile der Beltgeschichte, die ich forgfältiger ftubirte, gehörten and die Ereeignisse melde die nachber vereinigten Niederlande so berühmt gemacht. Ich hatte die Quellen fleißig erforscht und mich möglichst unmittelbar zu untererichten und mir alles lebendig zu vergegenwärtigen

gefuct, Socht beamatifd maten mir bie Situa: tionen erfchienen und als Saupeffgur, um welche fic bie übrigen am glidelichften verfammebn lieben, war mir Graf Camout anfgefaffen, beffen intenfis lid ritterliche Grobe mitr am meiften behagte.

Allein au meinem Gebrande muste ich ibn in einen Charafter mumanbein, ber folde Eigenfchaf: ten befaß, bie einen Pangling beffer gieren als einen Mann in Sabren, einen Unbeweibten beffer ale einen Sansvater: einen Umabbangigen mitbr als einen, ber, noch fo frei gefinnt, barch minn: derlei Berbaltniffe begrant ift.

Alls 4d fin man fo in meinen Gebenten verfilmat und von allen Bebinenmaen lobeebanben batte, gab ich ihm die ungemellene Lebensluft, bas grangentofe Butrauen ju fic feibft, die Gabe alle Menfchen an fich zu gieben (attrativa) und 'fo bie Bunft bee Bolts, bie ftille Reigung einer Rutffin, . Die ausgesprochete eines Raturmaberns, Die Ebeilwabme eines Staatslingen zu gewinnen: ja felbst ben Sobn feines größten Biberfachers für fich ein: aunebmen.

Die perfoulice Capferlett, die ben Belden ande geidnet, fit bie Bafe, auf ber fein ganges Befen ruht, der Grund und Boben, and bem es herberfproft. Er tenut teine Befahr, und verbleubet fic aber die größte die fich ihm nähert. Durch Kelube bie und umgingeln, folgen wir und affenfaus burd; Die Dete ber Staatstlugbeit find fdwerer 12

Geethe's Berte. XLVIII. Bb.

gu burchtrechen. Das Damonische, was von beiden Seiten im Spiel ist, in welchem Constict das Liebenswurdige untergeht und das Gehaßte triumphirt, sodann die Aussicht, daß hieraus ein Drittes hervorgebe, das dem Wunsch aller Menschen entsprechen werbe, dieses ist es wohl, was dem Stude, freilich nicht gleich bei seiner Erschenung, aber doch später und zur rechten Zeit die Sunst verschafft hat, deren es noch jest genießt. Und so will ich denn auch hier, um mancher geliedten Leser willen, mir selbst vorgreisen und weil ich nicht weiß, ob ich so bald wieder zur Rede gelange, etwas aussprechen, wovon ich mich erst viel später überzeugte.

Obgleich jenes Damonische fich in allem Rorperlichen und Untorperlichen manifestiren tann, ja bei den Thieren sich auf's merkwärdigste ausspricht, so steht es vorzüglich mit dem Menschen im wunderbarsten Insammenhang und bildet eine der moralischen Beltordnung, wo nicht entgegengesetze, doch sie durchtrenzende Macht, so daß man die eine für den Zettel, die andere für den Einschlag könnte gelten lassen.

Fur die Phanomene welche hiedurch hervorges bracht werden, gibt es ungahlige Ramen: denn alle Philosophien und Religionen haben profatich und poetisch dieses Rathsel zu losen und die Sache schließe lich abzuthun gesucht, welches ihnen noch feruershin unbenommen bleibe.

Mm furchtbarften aber erscheint biefes Damo-

nifde, wenn es in irgent einem Menfchen überwiegend bervortritt. Babrend meines Lebensganges babe ich mehrere theils in ber nabe, theils in ber Kerne beobachten tonnen. Es find nicht immer bie vorzüglichften Menfchen, weber an Seift noch an Talenten, felten burd herzensgute fic empfeblend; aber eine ungehenre Kraft geht von ihnen ans, und fie uben eine unglaubliche Sewalt über alle Gefchopfe, ja fogar über die Elemente, und wer fann fagen, wie weit fich eine folche Birfung erftreden wird? Alle vereinten fittlichen Rrafte vermögen nichte gegen fie; vergebene, bag ber bellere Ebeil ber Menfchen fie als Betrogene ober als Betruger verbachtig machen will, bie Daffe wirb von ihnen angezogen. Selten ober nie finden fic Gleichzeitige ihres Gleichen, und fie find burd nichts gu überwinden, als butch bas Univerfum felbit. mit bem fie ben Rampf begonnen; und aus folden Bemerkungen mag wohl jener fonderbare, aber ungebeure Sprud entftanben fenn: Nemo contra deum nisi deus ipse.

Bon biefen boberen Betrachtungen tehre ich wieder in mein kleines Leben gurud, bem aber boch auch seltsame Ereignisse, wenigstens mit einem bamonischen Schein bekleidet, bevorstanden. Ich war von dem Sipfel bes Sotthard, Italien ben Ruden wendend, nach hause gekehrt, weil ich killi nicht entbedren konnte. Eine Neigung, die auf die hoffmung eines wechselseitigen Besibes, eines dauernden

Infammenlebend gegründet ift, flirbt nicht auf einmal ab; ja sie nahrt fic an ber Betrachtung.

rechtmäßiger Munfche und redlicher hoffnungen, bie man beat.

Ed-liegt in der Ratur der Sade, daß fich in solchen Fällen bas Möhchen eber bescheidet, als der Jüngling. Als Abkömmlingen Pandorens ift den schinen Kindern, die munschenswerthe Gabe verlieben, anzureizen, anzuloden und mehr durch Ratur mit Halbvorsah, als durch Neigung, ja mit Frevel um sich zu versammeln, wobei sie benn oft in Gesahr kommen, wie jener Janberlehrling, vor dem Schwall der Werehrer zu: erschrecken. Und dann soll zuleht denn doch hier gewählt sepn, einer soll ausschließlich vorgezogen werden, einer bie Beaut nach Sause sübere führen.

Und wie zufältig ift es, was hier der Wahl eine Richtung gibt, die Answählende bestimmt! Ich hatte auf Lilli mit Ueberzeugung Berzicht gethan, aber die Liebe machte mir diese Ueberzeugung versdächtig. Lilli hatte in gleichem Sinne von mir. Abschied genommen, und ich hatte die schone zersstreuende Reise angetreten; aber sie bewirkte gerade das Umgeschrte:

So lange ich abwesend war, glaubte ich an die Trennung, glaubte nicht an die Scheidung. Alle Erinnerungen, hoffnungen und Bunfche hatten ein freies Spiel. Nun tam ich zurud und wie das Biebersehen der frei und freudig Liedenden ein

Himmel ift, so ist das Wieberfesn von zwen nur durch Vermunftgrunde getrennten Personen ein unleibliches Fegesenen, ein Vordes der Holle. Als ich in die Umgehung Lilli's zurückam, fühlte ich alle jene Wishelligkeiten doppelt, die unser Verhältniß gestört hatten; als ich wieder vor sie selbst hintrat, siel mir's have ans's Herz, daß sie für mich verloven sev.

Ich entschloß mich baber abermale gur Rluchtund es tounte mir deshalb nichts erminfchter feun. als das bas junge bemoglich Weimarifche Vger von Karlernbe nach Krankfurt kommen und ich. früberen und frateren Einladungen gemäß, ihnen nach Beimar folgen follte. Bon Seiten jener Berrfcaften batte fich ein anabiges, ja antrauliches Befragen immer gleich erhalten, bas ich von meis ner Seite mit leibenichaftlichem Daufe erwiderte. Weine Anbanglichkeit an ben Serzog von bem em iten Magenblide an: meine Berebrung gegen bie Pringeffin, die ich ichon fo lange, obgleich nur von Anfebn fannte; mein Bunfd Bielanden, ber fic To liberal gegen mich betragen batte, perionlich etwas Kreundliches au erzeigen und an Ort und Stelle meine balb muthwilligen, balb aufalligen Unarten-wieder-gut ju maden, maren Beweggründe genna, bie and einen leibenschaftelofen Jangling hatten aufreizen, ja antreiben follen. Dun tam: aber noch bingu, daß ich, auf welchem Wege es wolle, por Lilli fluchten mußte, es fev nun nach

Suben, wo mir die täglichen Erzählungen meines Baters den herrlichsten Aunst: und Natur-himmel vorbilbeten, oder nach Norden, wo mich ein so bestentender Kreis vorzuglicher Menschen einlud.

Das junge fürstliche Paar erreichte nunmehr auf seinem Rudwege Frankfurt. Der herzoglich Meiningische Hof war zu gleicher Zeit baselbst, und anch von diesem und dem, die jungen Prinzen geleitenden, Seheimenrath von Durtheim ward ich auf's freundlichke aufgenommen. Damit aber ja, nach jugendlicher Weise, es nicht an einem seltsamen Ereignis sehlen möchte, so sehte mich ein Risversständnist in eine unglandliche obgleich ziemlich heitere Verlegenbeit.

Die Beimarischen und Meiningschen Herrschaften wohnten in Einem Gastoof. Ich ward zur Tasfel gebeten. Der Weimarische hof lag mir bergestalt im Sinne, daß mir nicht einsiel, mich naher zu erkundigen, weil ich auch nicht einmal einbildisch genug war zu glauben, man wolle von Meiningischer Seite anch einige Notiz von mir nehmen. Ich gebe wohlangezogen in den römischen Kaiser, sinde die Jimmer der Weimarischen herrschaften leer, und da es heißt, sie waren bei den Meiningischen, versüge ich mich dorthin und werde freundlich empfangen. Ich dente, dieß sey ein Besuch vor Tafet oder man speise vielleicht zusammen, und erwarte den Ausgang. Allein auf einmal sest sich die Weismarische Suite in Bewegung, der ich denn auch

folge; allein fle geht nicht etwa in ihre Gemacher, fonbern gerade bie Treppe hinunter in ihre Bagen und ich finde mich eben allein auf ber Strafe.

Ankatt mich nun gewandt und Hug nach ber Sade umantbun und irgend einen Aufichluß au fuchen, ging ich, nach meiner entfchloffenen Beife, fogleich meinen Weg nach Saufe, wo ich meine Eltern bei'm Nachtische fanb. - Mein Bater fouttelte ben Rouf, indem meine Mutter mich fo gut als moglich zu entschädigen suchte. Sie vertraute mir Abende: ale ich weggegangen, babe mein Bater fich geaußert: er munbre fich hochlich, wie ich, boch fonft nicht auf den Ropf gefallen, nicht einfeben wollte, bas man nur von jener Seite mich an neden und mich au beschämen gebächte. Aber biefes fonnte mich nicht rubren : benn ich war fcon herrn von Durfbeim begegnet, ber mich, nach feiner milben Art, mit anmuthigen icherzhaften Bormurfen gur Rebe ftellte. Run war ich aus meinem Eraum ermacht und batte Belegenbeit, für bie mir gegen mein Soffen und Erwarten augedachte Gnabe recht artig au banten und mir Bergeibung ju erbitten.

Raddem ich baber fo freundlichen Antragen and guten Gründen nachgegeben hatte, so ward folgensbes verabredet. Ein in Karlernhe gurudgebliebener Cavalier, welcher einen in Strafburg verfertigten Landauer Wagen erwarte, werde an einem bestimmten Lage in Frankfurt eintreffen, ich solle mich bereit balten, mit ibm nach Weimar fogleich

ahmerisen. Der heitere und gnähige Abschied; bestich von den jungen Gereichaften ersube, das freundeliche Betragen der Hosflente, machten mir diese Beisehöcht minschendwerth, wogn sich der Weg so angenehm; zu ebnen schien:

Aber and hier follte durch Bufalligfeiten eine fo einfade Angelegenheit vermidelt, burd Leibenfdaftlichteit vermivet und nabern vällig vernichtet werben: benn nachbem ich überall Abschied genommen und ben Eas meiner Abreife verfündet, fobann aber eilig eingenacht und babei meiner ungebruckten Soriften nicht veraeffen, erwartote ich bie Stunde. bie ben gebachten Areund im neuen Bagen berbeis führen und mich in eine neue Gegend, in neue Werbaltniffe bringen follte. Die Stunde verging, ber Egg aud und ba ich, um nicht zwenmal Abfichieb au nehmen und ihherbaupt um nicht-burd Bulauf und Befuch überhauft au fenn, mich feit bem befaaten Morgen als abmefend angegeben battet fo muste ich mich im Saufe, ja in meinem Simmer. fill balten und befand mich baber in einer fonders baren Lage.

Weil: aber die Einfamteit und Enge jederzeit für mich etwas febr Sinfliges hatte, iubem ich solden gennehmet war, so fchrieb ich an meinem Egmont fort und brachte ihn beis nabe zu Standa. Ich las ihn meinem Nater vor, ber eine gang eigne Reigung zu diesem Stud geswann, und nichts mehr wunscher, als es fertig und

gedrust zu sehen, weil er hoffte, daß der ante Ruffeines Sohnes dadunch sollte vermehrt werden. Einefolche Nerudigung und neue Infriedenheit war ihm
aber auch nothig: denn er machte über das Außens
bleiben des Bagens die bedeuklichten Gloffen. Er
hielt das Ganze abermals nur für eine Ersindung,
glaudte an keinen neuen Landauer, hielt den zuwidsgebliebenen Cavalier für ein Luftgespenft; welches
er mir zwar nur indirect zu versiehen gab, dagegen
aber sich und meine Mutter desto gusführlicher:
qualte, indem er das Ganze als einen lustigen Hoffreich ausgehen lassen, um mich zu kränken und zu beschämen, wann ich unnmehr siett jener gehofften.
Ehre schimpflich sien geblieben.

Ich solbst hielt zwar Anfangs am Glauben fest, freute mich über die eingezogenen Stupben, die mir-weber von Freunden noch Fremden, noch sonst einer geselligen Berstrenung vertumment wurden und scheieb, wenn auch nicht ohne innere Agitation, am Egmont rustig fort. Und diese Semutheskimmung mochte wehl dem Stud. selbst zu Ento sommen, das, von so viel Leidenschaften bewegt, nicht wohl von einem ganz Leidenschaftelosen hätte geschen werden können.

So vergingen acht Lage und ich weiß nicht, wie viel brüber, und diese völlige Einkerkerung fing an mir beschwerlich zu werden. Seit mehreren Jahren gewohnt unter freiem himmel zu leben, gesellt zu

Freunden, mit benen ich in dem aufrichtigften, ge= foaftigften Bechfelverbaltniffe ftand, in der Rabe einer Geliebten, von ber ich awar mich ju trennen ben Borfat gefaßt, die mich aber boch, fo lange noch die Möglichkeit war mich ihr ju nabern, ge= waltsam ju fich forberte, - alles biefes fing an mich bergeftalt ju bennrubigen, daß die Angiebungs= traft meiner Tragodie fic ju vermindern und bie poetische Productionsfraft burch Ungeduld aufgeho= ben ju werben brobte. Schon einige Abenbe mar es mir nicht moglich gewesen gu Saus gu bleiben. In einen großen Mantel gehüllt schlich ich in ber Stadt umber, an ben Saufern meiner Freunde und Befannten vorbei, und verfaumte nicht auch an Lilli's Kenfter ju treten. Sie wohnte im Erdgefcof eines Echaufes, bie grunen Rouleaux maren niebergelaffen; ich fonnte aber recht aut bemerfen. baß bie Lichter am gewöhnlichen Plate ftanben. Bald borte ich fie jum Claviere fingen; es war bas Lieb: Mo wie giebft bu mid unwiberfteb= lid! bas nicht gang vor einem Jabr an fie gebichtet marb. Es mußte mir icheinen , bag fie es and= brudevoller fange ale jemale, ich tonnte es beut= lich Bort vor Bort verftebn; ich batte bas Der fo nabe angebrudt wie nur bas ausmarts gebogene Sitter erlaubte. Nachdem fie es gu Enbe gefungen, fab ich an bem Schatten, ber auf die Rouleaux fiel, das fie aufgeftanden war; fie ging bin und wieder, aber vergebens suchte ich den Umrif ibres lieb=

lichen Befens durch das dichte Sewebe ju erhafchen. Rur der feste Vorsat mich wegzubegeben, ihr nicht durch meine Segenwart beschwerlich zu sepu, ihr wirklich zu entsagen und die Vorstellung, was für ein seltsames Aufsehen mein Biedererscheinen machen mußte, konnte mich entschein, die so liebe Nahe zu verlaffen.

Noch einige Tage verstrichen und bie Sprothese meines Baters gewann immer mehr Babriceinlich= feit, ba auch nicht einmal ein Brief von Rarles rube tam, welcher die Urfachen ber Bergogerung des Bagens angegeben batte. Meine Dichtung gerieth in's Stoden und nun batte mein Bater autes Sviel bei ber Unrube von ber ich innerlich gerarbeitet mar. Er ftellte mir por: bie Sache fen nun einmal nicht ju andern, mein Roffer fer gepact, er wolle mir Gelb und Eredit geben nach Italien au gebn, ich muffe mich aber gleich entschließen aufzubrechen. In einer fo wichtigen Sache zweifelnd und zaudernd, ging ich endlich darauf ein: bag wenn gu einer bestimmten Stunde weder 28g= gen noch Nachricht eingelaufen fep, ich abreifen, und gwar zuerft nach Seibelberg, von bannen aber nicht wieder burch die Soweig, fondern nunmehr burch Granbundten ober Tprol über die Alven geben molle.

Bunderbare Dinge muffen freilich entstehen, wenn eine planlose Jugend, die sich selbst so leicht mifleitet, noch durch einen leibenschaftlichen Irrthum des Alters auf einen falichen Weg getrieben wird. Doch darmn ift es Jugend und Leben aber-banpt, daß wir die Strategie gewöhnlich erst einschen lernen, wenn der Feldzug vorbei ist. In reinen Geschäftsgang war' ein solches Justiliges leicht aufzuklären gewesen, aber wir verschwören uns gar zu gern mit dem Irrthum gegen das Rasturischwahre, so wie wir die Karten mischen eh' wir sie herumgeben, damit ja dem Jusall sein Anstell an der Ehat nicht verkummert werde; und so entsteht gerade das Element, worin und woranf das Odmonische so gern wirkt und und nur desto sollen mitspielt, jemehr wir Ahnung von seiner Rabe haben.

Der leste Eag mar verftrichen, ben antbern Morgen follte ich abreifen und nun brangte es mich unenblich, meinen Kreund Daffavant, ber eben aus iber Schweig gerrückgelehrt war, noch einmal gu feben, weil er wirflich Urfache gebabt batte zu gur= nen, wenn ich unfer inniges Bertrauen burch vol= lige Bebeimbaltung verlett batte. Ich befchied ihn baber burd einen Unbefannten Rachte an einen gewiffen Plat, wo ich in meinen Mantel gewirtelt wer eintraf als er, ber auch nicht ansblieb und, wenn er fcon verwundert über bie Beftellung gewefen war, fich noch mehr über ben verwunderte, ben er am Diabe fand. Die Rrende war bem Erftannen gleich, an Berebung und Beratbung war nicht zu beiten, er munfchte mir Glud gur italiani= fden fcen Reife, wir ichieben, und ben andern Tag fab ich mich fcon bei guter Beit an ber Bergftrage.

Daß ich mich nach Seibelberg begab, baju hatte ich mehrere Urfachen: eine verftanbige, benn ich batte gebort, ber Weimarifche Freund murbe von Rarldrube über Seibelberg tommen; und fogleich gab ich, angelangt auf ber Doft, ein Billet ab, bas man einem auf bezeichnete Beife burchreifenben Cavalier einhandigen follte; die zwepte Urfache mar leibenschaftlich und bezog fich auf mein fruberes Berhaltnif ju Lilli. Demoifelle Delf namlich, welche bie Bertraute unserer Reigung, ja bie Bermittlerin einer ernftlichen Berbindung bei ben Eltern gemefen mar, wohnte bafelbft, und ich fcatte mir es für bas größte Glud, ebe ich Deutschland verließ, noch einmal jene glucklichen Beiten mit einer merthen gebulbigen und nachsichtigen Freundin burch= schwäßen zu tonnen.

3d ward wohl empfangen und in manche Familie eingeführt, wie ich mir benn in bem Saufe bes Oberforstmeifters von 20 .... febr moblaefiel. Die Eltern maren anftanbig behagliche Derfonen, die eine Tochter ahnelte Friederiken. Es war gerade die Beit ber Beinlese, bas Wetter ichon und alle bie elfaffifchen Gefühle lebten in bem iconen Rhein= und Nedar=Thale in mir wieber auf. 3ch hatte biefe Beit an mir und andern munderliches erlebt, aber es war noch alles im Werben, fein Refultat des Lebens hatte fich in mir hervorgethan, Goethe's Berte, XLVIII. 286.

13

und das Unendliche, was ich gewahrt hatte, verwirrte mich vielmehr. Aber in Gesellschaft war ich noch wie sonft, ja vielleicht gefälliger und unterhaltender. Hier unter diesem freien himmel, unter den froben Menschen suchte ich die alten Spiele wieder auf, die der Ingend immer neu und reizend bleiben. Eine frühere noch nicht erloschene Liebe im Herzen, erregte ich Autheil ohne es zu wollen, auch wenn ich sie verschwieg, und so ward ich auch in diesem Kreise bald einheimisch, ja nothwendig, und vergaß, daß ich nach ein paar verschwähten Abensben meine Reise fortzusehen den Plan hatte.

Demoifelle Delf mar eine von den Personen, die ohne gerabe intrigant ju fenn, immer ein Gefchaft baben, andere beschäftigen und balb biefe bald jene Swede burchführen wollen. Gie batte eine tuchtige Freundschaft ju mir gefaßt und tonnte mich um fo eher verleiten, langer zu verweilen, ba ich in ihrem Saufe mobnte, mo fie meinem Dableiben allerlei Bergnugliches vorhalten und meiner Abreife al: lerlei Sinderniffe in den Weg legen konnte. Wenn ich bas Gefprach auf Lilli lenten wollte, war fie nicht fo gefällig und theilnehmend wie ich gebofft batte. Sie lobte vielmehr unfern beiberfeitigen Bor: fab, und unter ben bewandten Umftanden ju tren: nen, und bebauptete, man muffe fich in bas Unpermeibliche ergeben, das Unmögliche aus bem Sinne folagen, und fic nach einem neuen Lebend: intereffe umfebn. Planvoll, wie fie war, hatte fie

bieß nicht dem Jufall überlaffen wollen, sondern sich schon zu meinem tunftigen Untersommen einem Entwurf gebilbet, aus dem ich nun wohl sah, daß ihre lette Einladung nach heidelberg nicht so abssichtlos gewesen, als es schien.

Kurfürst Carl Theodor namlich, der für die Kunste und Wissenschaften so viel gethan, residirte noch zu Mannheim, und gerade weil der Hof fatholisch, das Land aber protestantisch war, so hatte die lettere Parten alle Ursache, sich durch rüstige und hossnungsvolle Männer zu verstärken. Nun sollte ich in Gottes Namen nach Italien gehn und dort meine Einsichten in dem Kunstsach ausbilden, indessen wolle man sur mich arbeiten, es werde sich bei meiner Rucktunft ausweisen, ob die ausseinende Neigung der Fräulein von W.... gewachsen oder erloschen, und ob es räthlich sey durch die Verbindung mit einer angesehenen Familie mich und mein Glück in einem neuen Vaterlande zu begründen.

Dieses alles lehnte ich zwar nicht ab, allein mein planloses Besen konnte sich mit ber Planmäßigkeit meiner Freundin nicht ganz vereinigen; ich genoß bas Bohlwollen bes Augenblick; Lill's Bild schwebte mir wachend und traumend vor und mischte sich in alles andre, was mir hatte gefallen ober mich zerstreuen konnen. Nun rief ich mir aber ben Ernst meines großen Reise-Unternehmens vor die Seele, und beschloß auf eine sanfte und artige

Beife mich loszulofen und in einigen Ragen meinen Beg weiter fortzuseben.

Bis tief in die Racht binein batte Demoifelle Delf mir ihre Plane und was man fur mich gu thun Billens mar, im Gingelnen bargeftellt, und ich tounte nicht andere ale bantbar folche Gefinnungen verehren, obgleich bie Absicht eines gemiffen Rreifes, fich burch mich und meine mogliche Gunft bei Sofe zu verstärken, nicht gang zu verkennen mar. Wir trennten und erft gegen eine. 3ch batte nicht lange aber tief-geschlafen, ale bas Sorn eines Doftillone mich wedte, ber reitend vor bem Saufe bielt. Bald barauf ericien Demoifelle Delf mit einem Licht und Brief in ben Sanden und trat vor mein Lager. Da haben wir's! rief fie aus. Lefen Sie, fagen Sie mir mas es ift. Gewiß tommt es von ben Beimarifchen. Ift es eine Ginlabung, fo folgen Gie ibr nicht, und erinnern fich an unfre Befprache. 3ch bat fie um bas Licht und um eine Viertelftunde Ginfamfeit. Gie verließ mich ungern. Obne ben Brief zu eroffnen, fab ich eine Beile vor mich bin. Die Staffette tam von Krantfurt, ich fannte Siegel und Band; ber Freund mar alfo bort angefommen: er lub mid ein, und ber Unglaube und Ungewißheit hatten und übereilt. Barum follte man nicht in einem rubigen burgerlichen Buftande auf einen ficher angefundigten Dann warten, deffen Reise burch so manche Bufalle verspätet wer: ben tonnte? Es fiel mir wie Schuppen von ben Angen. Alle vorhergegangene Gute, Gnade, Intrauen stellte sich mir lebhaft wieder vor, ich schämte mich fast meines wunderlichen Seitensprungs. Run erdssnete ich den Brief und alles war ganz naturlich zugegangen. Mein ausgebliebener Geleitsmann hatte auf den neuen Wagen, der von Straßburg kommen sollte, Tag sür Tag, Stunde sür Stunde, wie wir auf ihn geharrt; war alsdamn Geschäfts wegen über Mannheim nach Frankfurt gegangen, und hatte dort zu seinem Schred mich nicht gefunden. Durch eine Stassette sendete er gleich das eilige Blatt ab, worin er vorausseihe, daß ich sofort nach ausgeklärtem Irrthum zurückehren und ihm nicht die Beschämung bereiten wolle, ohne mich in Weimar anzukommen.

So febr fic auch mein Berftand und Gemuth gleich auf diese Seite neigte, fo feblte es boch mei= ner neuen Richtung auch nicht an einem bebeutenben Gegengewicht. Mein Bater batte mir einen gar bubichen Reifeplan aufgefest und mir eine fleine Bibliothet mitgegeben, durch bie ich mich vorbereiten und an Ort und Stelle leiten fonnte. In muffgen Stunden hatte ich bisher feine andere Unterhaltung gehabt, fogar auf meiner letten fleinen Reife im Bagen nichts anderes gebacht. Jene herrlichen Gegenftande, die ich von Jugend auf burch Ergablungund Rachbildung aller Art fennen gelernt, fammelten fic vor meiner Seele, und ich fannte nichts Er: wunschteres, als mich ihnen ju nabern, indem ich mich entschieden von Lilli entfernte.

hatte mich indeß angezogen und ging in der auf und ab. Meine ernste Wirthin trat Bas foll ich hoffen? rief sie aus. Meine sagte ich, reden Ste mir nichts ein, ich bin offen zuruchzusehren; die Grunde habe ich felbst x abgewogen, sie zu wiederholen wurde nichts in. Der Entschluß am Ende muß gefaßt werund wer soll ihn fassen als der, den er zulett t?

b war bewegt, sie auch, und es gab eine bef-Scene, die ich baburch endigte, daß ich meinem ben befahl Doft au bestellen. Bergebens bat eine Wirthin fich ju beruhigen und ben fcherg= n Abicbied, ben ich geftern Abend bei ber Geaft genommen batte, in einen mabren ju vereln; ju bedenken, daß es nur auf einen Beauf eine Auswartung für furze Beit angesehn daß meine italianische Reise nicht aufgeboben, e Rudtebr bierber nicht abgeschnitten scv. Sie e von nichts wiffen und beunruhigte den icon egten noch immer mehr. Der Bagen fand por thur; aufgepact mar; ber Postillon ließ bas ge= liche Beichen ber Ungebuld erschallen; ich riß lod: fie wollte mich noch nicht fahren laffen, brachte funftlich genug die Argumente der Ge= art alle vor. fo daß ich endlich leibenschaftlich begeistert bie Borte Eamonts ausrief:

Rind, Rind! nicht weiter! Bie von unfichtba= Beiftern gepeiticht geben die Sonnenpferde der Beit mit unfere Schickfals leichtem Wagen burch, und une bleibt nichts, ale muthig gefaßt, bie Bugel fest zu halten und balb rechts, balb links, vom Steine hier, vom Sturze ba, die Rader abzulenten. Wohin es geht, wer weiß es? Eriunert er sich boch taum, woher er tam!"

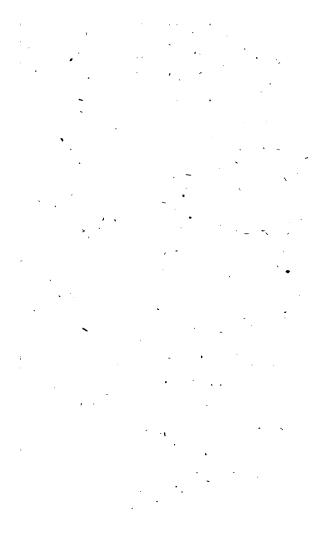

•

,

•

.

•

· · ·

.

• • •

· · ·

.

.

•

S UNIVERSITY OF OF OXFORD

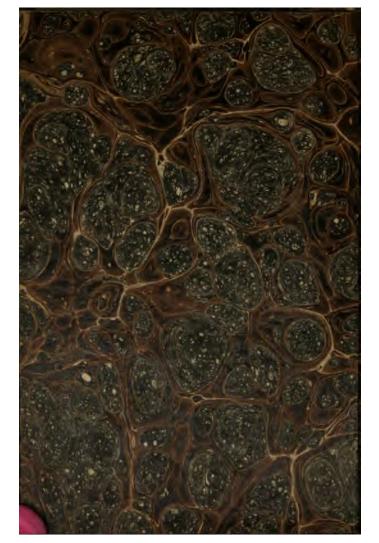